# Mennonitische Rundschau.

J. f. Harms, Editor.

Mennonitische Verlagshandlung, Serausgeber.

## 6. Jahrgang.

## Elkhart, Indiana, 4. März 1885.

Uns mennonitischen Kreisen.

Amerika.

Ranfas.

Jufe D. D., Boobfon Co., 8. Febr. Schon lange habe ich nichts fur bie "Rundichau" gefdrieben, und gwar aus bem Grunde, weil bie Rachbarfchaft bier nicht groß ift und auch in anderweitiger Umgebung nichts Conberliches vorgefallen ift. Gefundheit und Ergeben mar bis jest gufriedenstellend, nur Die Bitterung mar ungunftig : erft Regen, bann Eis und julest Schneeweben, fo bag bie Rornfhads nur mit großer Mube vom Relbe nach Saufe gebracht werben tonnten; boch jest hatten wir einige Tage fone, warme Bitterung und ber Schnee liegt nur noch ftellenweise, wo er in Sau-

fen gusammengetrieben ift. Bill ben lieben Lefern ber "Rund-

fcau", befonbers aber ben Bermanbten und Rinbern ber Bittme Peter Bergmann mittheilen, daß Diefelbe am Donnerftag ben 5. Februar, halb 11 Uhr Abende, ben legten Athemjug that. 3br Mann ftarb am 20. Marg 1884, feit welcher Beit fle bei ihrer jungften Tochter verweilte, wo fle auch am genannten Tage ftarb. Die Bahl ihrer Jahre war achtundfiebengig, movon bie letten in Schwachheit gurudgelegt murben. 2Bohlwiffend, bag Die Bermandten und Rinder etwas Raberes von ihrem Ende ju miffen wünschen, will ich Folgendes mittheilen : Sie batte bei David Riffel ibr eigenes Bimmerchen und weil bier ber Sand febr rar ift, flopfte fle fich Sanbfteine, um ben Sußboben bamit ju bestreuen. Um ge nannten Tage um zwei Uhr ging ibre Tochter ju beren Schwiegermutter, welche franflich mar und faum eine Biertelmeile entfernt wohnte, um fich nach ihrem Befinden ju erfundigen. Die alte Mutter war fomit allein ju Saufe und, gewohnt etwas zu thun, feste fie fich im mar-men Sonnenschein vor bie Thur bes Saufes, um Sanbfteine gu flopfen. 218 um vier Uhr bie fleine Schulerin aus ber Soule tam, fant fie bie Großmutter befinnungelos auf bem Steine liegenb. Bon Schred getrieben eilte fie ber Mutter nach mit bem Rufe: "Die Großmutter liegt vor ber Thur und ift tobt." Diefe Radricht wirfte wie ein Donnerichlag aus beiterem himmel und in wenigen Minuten hatte auch ich fcon bie Rachricht und eilte gur Statte. Mit Mube brachten wir fie gu Bette und versuchten fle aus ihrer Donmacht ju weden, boch nur ein regelmäßiges, ftartes Athemholen war alles, mas mir erreichten ; fo lag fie feche und ein halbe Stunde lind Riemanb von une am Bett Befindlichen glaubte, bag fie fo fterben murbe; boch fie ftarb, obne bag fich etwas anderte. 3ch gebente noch biefe Boche einen Brief nach Gergejefte an Deter und Frang Bergmann, Die Rinber ber Berftorbenen, abguaufdiden; follte berfelbe nicht bintom-men, fo mochte ich munfchen, bag bie "Runbicau" mir behilflich mare, ihnen bie Radricht ju bringen. Berglich gru-

Peter &. Riffel.

Farland D. D., Depherfon Co., 13. Febr. Inbem ich ein Lefer ber "Runbichau" bin, will ich fur biesmal auch ein wenig baju beitragen. Wenn mir bie "Runbicau" jur Sant tommt, fo mirb querft nachgefeben, ob auch aus per alten Beimath etwas barin ju finben ift, fowie auch von bier, Minnefota, Datota u. f. m.; ich mochte fo gerne pon Freunden und Befannten etwas lefen. Bon uns tann ich fcone Befundheit melben, ja Gott fei Dant fur all bas Bute, bas Er noch bis auf biefe Stunde

an une fundigen Menfchen thut. Beute, ben 13. Februar, ftarb ber liebe Bruber Peter Reufelb, nachbem er zwei Monate ichmer trant gewegen, Jahre, 2 Monate und 28 Tage alt ge-Monate fdwer frant gewesen; er ift 59 geht Giner nach bem Anbern in Die Emigfeit, bie bie Reibe auch an une fommt : möchten wir une boch bei Beiten recht

bagu vorbereiten !

Roch einen Gruß an alle Lefer ber Rundicau", wie auch an Freunde und Befannte bier fomobl ale auch in ber alten Beimath. In Rofenort, Rugland, find auch von meinen Freunden, Die auch Die "Runbichau" gerne lefen, aber boch weber burd bie "Hunbidau" noch brieflich ein Lebenszeichen von fich geben. Bir haben einen giemlich ruffifden Binter bier in Ranfas, mas mir von fruber Counties jurud; wohnte ber Sochzeitsgar nicht gewohnt finb.

30b. Reufelb.

Superior, McPherson Co., 16. Febr. Mein I. Schwiegervater Daniel Schmidt hat bereits über einen Monat gefrantelt und als es anfing gu beffern, erfrantte er am 12. Febr. aufs Reue, bag er nun mehrentheils bettlägerig ift. Er bat eine Tochter in Rugland wohnen, beren Abreffe une unbefannt ift, möchten ihr baber burch biefe Beilen bas Befinden ihres Batere mittheilen, ebenfo auch vielen andern Freunden und Bermandten hier unt in ber alten Beimath.

Ifaat Biene.

Lebigh, Marion Co. Lieber Ebitor! Die "Rundschau" ift mir lieb und werth, befonbere weil man barin von verfchiebenen Plagen bort, wo Befannte und Bermandte mohnen. 3ch febe jedesmal nach, ob nicht etwas von ben Eltern und Geschwistern am Ruban zu sinden ift, was jedoch schon lange nicht mehr der Fall war. Wird die "Rundschau" dort nicht mehr gelesen oder ist Niemand dafelbft, ber etwas behilflich fein will ? Die Liebe gu naben Bermanbten follte boch baju anspornen. Peter Jaft.

Burrton', 17. Februar. Lieber Ebitor! Da fo viele Aufforderungen in ber "Runbichau" gemacht werben, Rach-richten einzufenben, fo will ich fuchen, Das Better fängt auch etwas ju thun. an febr wechfelhaft ju merben, boch hoffen wir bald bas Fruhjahr mit feinen iconen, lieblichen Tagen ju erreichen, wonach fich, wie ich glaube, icon ein Mancher febnt. Ja es ift in Diefem Binter wirflich falt gemefen, wovon auch befonbers Die Rordstaaten etwa zu fagen wiffen ; 30 Grad Reaumur ift für Die Gubftaaten erftaunlich viel ju boren. Ge ift aber auch erfreulich, ju vernehmen, bag man fich auch baju gewöhnen tann.

3d will noch unfern Freunden und Befannten berichten, bag wir am 8. Febr. mit einem Gobnden befchentt wurden, mas une große Freube macht; ber berr wolle feinen Gegen baju geben ; übrigens find wir fcon gefund. Seute paffirte ein Unglud, nämlich ale Martin Friefene Rinber gur Schule fuhren, fiel ein nachlaufenbes Fullen auf einer Gieflache

und brach bas Bein.

Jatob Düd. Silleboro, Marion . Co., 18.

Febr. Liebe "Runbichau"! Da bu uns Radribten von weit und breit bringft, und bu auch wieber mit Radrichten nach Rufland gebft, fowie auch in Sifchau Bejuche machft, wie ich weiß, fo mochte ich ben Ebitor bitten, meinem unvollfommenen Schreiben jur gelegenen Beit ein Planchen ju geben. Meine Frau hat zwei Gefchwifter in Fifcau, von welchen wir in fieben Jahren noch fein Schreiben betommen haben und meine brei Briefe mabrent biefer Beit murben nicht beantwortet. 3ch bitte baber bie Lefer ber ,,Runbichau" in Sifcau, meine Freunde von une ju grugen ; wir mochten gerne von ihren Familienverhaltniffen und mehreres über ihre Umftanbe erfahren, wenn fie jum Schreiben aufznrutteln ma-Much unfere balb 84jabrige Dutter fendet allen bort noch lebenden greunben und gemefenen Rachbarn, vielleicht jum letten Dale einen berglichen Gruß, Gett ber Auswanderung aus Preugen nach Rufland im Jahre 1838 hat fie 37 Jahre in Sifchau gewohnt; 1875 man-berten bie Rinber mit ihr von Rugland nach Amerita aus. Gie ift von Bergen gefund bei ibrem boben Alter, nur Altere. dwache ftellt fich immer mehr ein; bas Bebor ift etwas fdmad, bas Geben jeboch fcheint beffer gu werben, benn fle tann bie grobe Schrift im Teftament ohne Brille lefen. Die alten Beine tonnen jeboch ben fcmeren Rorper fclecht tragen, fe tann aber noch fo viel fle nothig bat, am Ctode geben ; fle ift in Amerita noch fcwerer geworben. Bir und fie haben bem herrn gu banten, baß fie noch nicht bettlägerig fein barf.

Rad Ranfafer Art ift ber Binter giemlich ftreng und anhaltend, ba mir aber genug Sutter und Brennmaterial baben, tonnen wir ben Frubling mobl mit Bebuld abwarten. Bir grußen auch alle Freunde und Befannten, wie in Sifdau fo in allen Orten und bitten um mehr Radrichten aus Rugland.

Werbarb Bofdmann. Bebigb, 20. Febr. Lieber Ebitor! Benn bu ee brauchen fannft, mas ich feier von Br. Abraham Schellenberg bei, welche im Berfammlungehause stattfanb. Es waren ziemlich viele Bafte jugegen, Die an ber Feier theilnahmen. Br. Peter Ball machte ben Unfang und fprach über 1 Sam., wie David und Jonathan einen Bund machten, ber ba ewig bleiben follte. Br. Frang Ebiger hielt bann bie Traurebe, und zeigte ihnen aus Ephef. 5, 20. ihre Pflichten. Rach ber Traurebe murbe noch gefungen, worauf Mablgeit gebalten und noch Chorale gefungen murben. Rach bem Effen rebete Meltefter Bubler über 2 Petri 1, worauf mit Gefang geichloffen murbe. Abende fuhren wir gu Befdwifter Beinrich Schmidten, mo 30. bann Both binfam und Abenbftunde hielt und wir recht gludlich waren. Johann Both machte bier, bei Lebigh herum, Saustefuche. Der Binter fceint immer noch anhaltend gu fein. Gier preisen 16c; Butter 8-12c; Rartoffeln 35-60c per Bufbel. Gruge hiemit alle Freunde in Rugland.

Rorn. 3. Jangen.

Leslie, Reno Co., 23. Febr. Berthes Blatt! Auf bag unfere lieben Lefer nicht fagen burfen, in unferm Blattchen tonne man faft nichts mehr lefen ale Begrußungen von Freunden, weitläufige Familienverhaltniffe u. bgl., fo will ich fuden, auf ein anderes Thema gu tommen. Beit und Begebenheiten melben, bag ber Frühling nabt, nicht allein Die wilben Banfe und fonftigen Bugvogel, Die alle Sabre ibr Banberungen ausführen und bald von Norden nach Guben und umgefehrt von Guben nach Rorben ihre einstweilige Beimath fuchen, fonbern auch unfere Nebenmenichen von verschiedenen Staaten und Stämmen eilen ihren neuen Beimathen und Bestimmungeörtern gu, in ber festen Soffnung, fich wieder ein neues Afpl ju grunden. 3hr Augenmert ift nach bem westlichen Ranfas gerichtet und man fieht gange Buge von Reisemagen, bie mit faft windbichter Leinwand überzogen find und worin ein eiferner Dfen plagiert ift, um ben Raum gu erwarmen und zugleich bas Effen barauf ju bereiten ; eine Blechröhre ragt oben aus bem Berbede, um ben Rauch auszulaffen. Gin folder Ueberfiebler übernachtete legthin in unferem bofe. tamen aus bem norboftlichen Joma und gingen nach Barbor County, eine Strede von 700 Meilen, etwa 900 Berft nach ruffifchem Maß, und, wie fie fagten, faft ohne Belb, benn an Gottee Gegen und reiflichem Ueberlegen ift mehr gelegen als an vielem Gelbe. Gin Farmer zu mer-ben ift leichter, als einer zu bleiben; es liegt gang im Beschide ber Beit.

Richt allein in Ranfas fcmarmt es, fonbern alle Staaten find rührig. Unfer Mennonitenvolt weiß Bermogen gu erschwingen, zögert aber auch nicht, es wieber bergugeben, menn es gilt, in anbern Staaten Freunde gu befuchen. Die Mebrastaer, Datotaer und Minnefotaer haben une tüchtig befucht, worunter auch Die Battin bes Schneibermeiftere Frang Saft, beren Biel jeboch nur bie Rebrasta ging ; ba fle aber bort ihren Bruber 3atob Miene nebit Sattin treffen und gerne auch bie Freunde in Ranfas, unter welchen ihre Rinber Peter Duden und Andere fich befanden, feben wollte, fo tam fie in Gefellichaft mit berüber. In ber Beit ibres Sierfeine murbe ibr augefprocen, ibre faft gang erblinbete Tochter, Die fle mit fich führte, in die Behandlung bes berühmten Dottor Blippin in Billsboro ju geben. Sie machte Einwendungen, bag ibr Reifegelb fich ericopfen murbe, aber unfer mertber Freund Aron Regebr rieth ihr gu, biefe argtliche Gulfe ju verfuchen, bas Unbere murbe fich fcon finben. 36r Batte foidte ibr aud Gelb nach, worauf fie fich jum Argte manbte und bei Cornelfen in Gnabenau Quartier nahm. Bir find recht gespannt gu er-fahren, in wie weit ber herr feine Gulfe bagu gegeben.

Dug noch berichten, bag viele Farmer bier in Ranfas nicht auf einen fo talten Binter Rechnung machten und baburch piel Schaben erlitten haben ; fo find unferm ameritanifden Rachbar Anbrem Bartfort breigebn große Schweine umgetommen, ich glaube, fle find nicht erfroren, fonbern von ben anbern erbrudt worben ; fie mogen etwa 250 Pfund per Stud und er vertaufte ffe an eine Geifenfleberei in Sutdinjon ju 75 Cto. per 100 Pfunb. Die lleberfiebler binter butchin-

Begend und ihr gand loben und icon giemlich Rorn geerntet haben. Das gand fteigt icon im Preise, ba fie ben Berth besselben erkennen. In unserem Settlement find bie Preise für Birthschaften eber gefallen als gestiegen. Es ift jest wieber winterlich, ba giemlich Sonee fallt, jeboch fast obne Groft; wie wir hoffen, wird ber Winterweigen bis jest erhalten haben. Schliegend muniche ich einem Jeden ein ftetes Bobl-30b. Didel. ergeben.

Mebrasfa.

Farmers Ballen, Samilton Co., 15. Bebr. Der Binter geigt noch immer feine Strenge; ee war fcon giemlich aufgethaut, fo bages icon auf manden Stellen ans Rornbrechen ging, aber es tam wieder Schnee und es mußte ba. ber aufgegeben werben. Es ift noch recht viel Rorn im Felbe geblieben, tropbem wir einen langen, iconen Berbft batten. Die Fruchtpreise baben fich ein wenig ge-beffert: Beigen 54c, Rorn 20c, Dafer 20c, Roggen 42c, Rattoffeln 50c und Gerfte 40c per Bufbel. Bir haben eine giem-lich gelbenappe Beit, fo bag mancher ehrliche Menich fast nicht mit ben Schulben fertig ju merben weiß und obenbrein haben fich Manche noch für Andere verburgt und nicht blos verburgt, fonbern auch icon bezahlt, und bas in einer Beit, wo man mandmal nicht unter 21 Progent monatlich Welb borgen fann. 3ch tann auch gar nicht begreifen, wie fich Leute ale Burgen bergeben mogen für Solche, beren Beichaft noch niemale etmas andere mar ale Gelb ju verbrauchen. Bas bilft ba ein fcheinheiliges Leben, wenn man nirgende ein Befchid zeigt, etwas ju ermerben? Bas fagt Paulus bon benen, Die nicht arbeiten wollen ? Und weiter ift gefagt : Wenn Jemand feine Sausgenoffen nicht auf ehrliche Beife verforgt, ber bat feinen Glauben verleugnet und ift arger benn ein Beibe. Für folche Faulenger muffen bann manche aufrichtigen Leute ihren faueren Schweiß bingabien. Es wird alfo eine Lebre für Die Bufunft fein, ba wieber mancher Unfouldige barunter leiben wirb. Darum, meine lieben Mitlefer, lagt une immer erft prufen, ob es auch etwas hilft, wenn wir Burge werben, benn ich muß es oft mit Bedauern feben, bag man fich manchmal verburgt, wo es nichte bilft, und wenn nachber ein Anderer um einige Bufbel Gaatgetreibe ober um Brod bittet, fo ift bas berg verftodt genug, folche Leute fortgufchiden. Lagt une nicht vergeffen, Butes ju thun und Die Leute por unnugem Schulbenmachen ju marnen und ihnen in ihrer Ungezogenheit nicht noch behilflich gu fein, fich aber befto mitleibiger gu beweifen gegen Golche, Die auch zeigen, baß fie fich felbft ernabren mollen.

Muß noch bemerten, bag icon Ginige Gaden in Pfand gegeben baben, bie fle gar nicht batten ober fpater verfauften: wodurch bier icon Giner gang nabe baran mar, auf fleben Jahre fortgefchidt ju merben, mas unferem Bolte gar feine Ehre macht und Jedem gur Warnung Dienen follte. Der Befundheiteguftand hat fich gebeffert. Dietrich Matelberger bat feine Farm von 80 Adern gu 1700 Dollare vertauft und gebt nach Jefferfon County. Ginen Brug an alle Lefer ber "Rundschau."

Jacob Friefen.

Sampton, Samilton Co. Lieber Ebitor! Beil meine Freunde beinabe alle in ber alten Beimath find und ich wohl viele Briefe fdreiben follte, weil ich auch gerne von bort viel boren will, fo will ich verfuchen, euch liebe Freunde und Beidwifter, burd biejes Schreiben in ber "Rundichau", jum Schreiben ju bewegen, fet es brieflich ober burch bie "Runbicau. Bir lefen gern von bort und am liebften von einem Beben etwas. Der liebe Ontel Johann Beinriche, wohnt, wie ich gebort auf Sagrabofta, Rugland. mochte gerne einen Brief von ibm baben und auch Die Abreffe. Run ibr Lieben, ich tank euch von bier mittbeilen, bag wir bier in Rebraota einen ziemlich ftrengen, anhaltenren Binter baben, mitunter bie 28 Grab R. unter Rull. Auch gab es mitunter Sonee, bann thaute es mieber auf und balb fror es mieber und ber Beg murbe fo glatt und folecht, bag es mit unbeschlagenen Pferben folecht gu

Run ibr Lieben, ich tann euch berichten, bağ ich biefen Berbft in Ranfas auf Bebiermit berichte, fo tannft bu es in bie Pfund. Die lleberfiedler binter hutchin- fuch gewesen bin und so manchen Freund lebrer thatig, jedoch ift gegenwartig bie "Runbschau" sepen. 3ch tam am 17. fon, in Reno County, find mit ihrer und Befannten bort aufgefunden babe. Schule eingestellt, weil die Gattin bes vom Besuch in McPherson und Reno Babl febr zufrieden, indem fie bie Da wir und schon 9 Jahre nicht mehr Abraham Bubler trant ift, allwo er fuch gemefen bin und fo manden Freund

gefeben fo gab es manche Freube bes Biederschens und ich bente, wenn wir uns noch einmal in ber alten Beimath begru-Ben burften, bag wir une auch fo Manches murben mitgutheilen haben. Beil Dander Diefen Berbft nach Ranfas auf Befuch gefahren mar, fo giebt es mitunter Ueberfiedlungeluftige, worunter auch Jatob Siebert ift. Er hat hier in Rebrasta feine Farm vertauft, fowie auch Bieb und Alles was er hat und geht nach Ranfas binüber. 3ch habe für meinen Theil noch feinen befferen Plat gefunden, als bier in Rebrasta. Ueberhaupt wollte es mir fo vorfommen, ale wenn in Ranfas mehr mit Roten gehandelt murbe, wie in Rebrasta, wogegen hier mehr golbene und filberne Dollars gebraucht werben. Run will ich noch ben betreffenben Freunben mittheilen, bag Cor. Friefen von Rugland mit feiner Samilie bier in Amerifa (Nebraefa) mohlbehalten angefommen ift. Und weil er auf meiner garm, in ber Rabe von mir wobnt. fo lagt er burch Diefes Schreiben alle Freunde und Bermandten grußen und auch bitten, fie mochten ibn, wenn nicht perfonlich, fo boch mit Briefen be-Er, Friefen, murbe im Januar frant und ift icon vier Bochen frantlich gemefen und feine Tochter Unna murbe im Februar ebenfalls frant und muß ihr in's Bett und aus bemfelben geholfen werben. Bir vertrauen auf ben herrn und ber wird es auch herrlich hinausführen. Friefen war in Lichtfelbe bei 3faat Duden, Müller, ehe er nach Amerita ging und läßt Duden baber befonbers grußen unb bittet um balbiges Schreiben. Abreffe ift wie oben angegeben.

Run jum Schluß einen berglichen Gruß an alle Freunde und Bermanbten von mir und ben Meinigen.

Ifaat Goerpen.

Minnefota.

Bingham Late, 10. Feb. Rach-bem es beinahe zwei Bochen ziemlich fon mar, fo bag ber Schnee ftart fortging, bat fich bas Wetter gestern wieber veranbert, fo bag es bei 23 Grab R. falt und es in Folge beffen beim marmen Dfen gang behaglich ift, um wieber etmas

für bie "Runbichau" ju ichreiben. Die Gattin bes Frang Saft, welche fammt ihrer Tochter Gufanna nach Ranfas und Rebrasta auf Befuch gefahren mar, fam ben 7. b. Dt. mieber nach Saufe. Abraham Denner und Beinrich Dudman von Moutain Late fuhren ben 7. Feb. nach New Orleans nach ber Weltausftellung und gebenten allba einige Bochen ju bleiben. John Jangen, ber ver-gangenen herbit in Deutschland auf Befuch mar, bat, nachbem er gurud fam, in Mountain Late einen Store gefauft, und ift jest fammt feinem Bruber fcon wieder thatig. 3. T. Unrau, ber von Datota bertam, taufte eine Farm, 80 Ader, für 700 Dollars. Rlaas Dubert, Gobn bes Rlaas Dubert, fuhr gestern nach Manitoba auf Befuch. Der Be-fundheiteguftand ift nicht febr gut; es giebt bie und ba Rrante, es ftarben auch mehrere Rinber.

flache preift gegenwärtig \$1,25 bis \$1.30 per Bufbel. Correfp.

ich auch ein Lefer ber "Runbicau" geworben und fo viele Reuigfeiten barin finbe, fo möchte ich auch um ein Platchen anhalten, um auch von unferem Stabtden Butterfield etwas boren au laffen. welches große Forfdritte macht und mit antern Stabtden im Sanbel icon fort. fommt. Man bort bin und wieber Rlagen über Stodung bes Sanbels. Davon haben wir bier nichts gefpurt, fonbern er mar beffer wie jemale vorber, und icheint Diefer Drt ein guter Banbelsplat ju fein.

Dountain Late, 21. Februar. Berthe "Runbicaul" Da ich weiß, Berthe "Runbicau!" bag man burch bich aus ber Rabe und Berne Radrichten erhalt, weil bu weit und breit, wie auch in unferen Dorfern in Rugland, gelefen wirft, fo mare es mir lieb, burd bich auch ein Paar Beilen an meine lieben Freunde in Rugland gu veröffentlichen, weil ber briefliche Befuch faft gar nicht ober nur felten gefchiebt unb oftmale auch noch Briefe verloren geben; fo ift es mir lieb burch bie "Rundichau" euch unfere Umftanbe mitgutheilen. find alle icon gefund, fowie auch Jatob Siemene, melder unfer Ontel ift. Duf noch berichten, bağ ibm ein Pferd gefallen ift. Mein Bruber Jatob ift ale Schul-

bie Goule balt. Gr bat 25 Schuler und befommt 15 Dollars ben Monat. Bas bas Irbifde anbetrifft haben wir Uebrigene unfer gutes Forttommen. weiß ich nicht viel gu ichreiben; muniche euch noch, liebe Freunde und Befannte fammt Rinbern, ben rechten Frieben bee herrn und verbleibe euer euch treu liebenber Freund Johann Boldt, Sohn bee Jalob Boldt, fr. Paftwa, Rgl. Dafota.

Marion Junction, Turner Co. Das Wetter ift jest wieber theilweise recht falt und unangenehm, boch hatten wir bis babin wenig Schneegeftober. Flache preift jest von \$1.20 bie \$1.25 per Bufbel und manche Farmer, Die fruber nicht genothigt waren ju vertaufen, machen jest eine fcone Ginnahme. Der Gefundheitezustand ift fo ziemlich gut; man bort wenigstens nicht viel von Rrantbeitefällen. Beinrich Unrub, fruber Schullebrer in Dorbenau Rfil., ift nicht febr gefund; er frantelt fcon feit gerau-Ja es geht mit uns Menichen endlich jum Ende, und bas Bort bes herrn fagt uns: "Bas ber Menich faet, bas wird er ernten." Solches wollen wir D. S. Goers. mobl bebenten.

Parter, Turner Co., 15. Februar. Bill benn ber "Runbichau" auch wieder etwas auf bie Runbreife mitgeben. meinem letten Schreiben ift nichts Befonberes vorgefallen ; aber boch laffen fic noch öfter Mabnitimmen boren. Die Frau bes Tobias Schmidt ift Diefen Donat gestorben, fle mar ziemlich bejahrt und hat nur wenige Tage im Rranfenbette jugebracht. Meltefter Raufman von ber Schweizergemeinde hat Die Leichenrebe gehalten. Go ift auch Frang Gooffens ein Rind geftorben. Gie maren nach Marion Junction gefahren, und ale fie bie 8 Meilen wieber gurudgelegt batten, mar bas Rind auf bem Beimmege geftorben.

Bei einigen Farmern bier in unferer Begend herricht Belbnoth. Go ift bier ein A. D., bem bat ber Gberiff icon Alles weggenommen, auch bas Land. Es wird mobl noch Debreren fo geben, wenn fle nicht Gelb ichaffen bis ju ber gesetten Beit. Gine Barnung fur bie Unbern, fic nicht ju weit ju ftreden. 3hr Correspondenten feid boch fo gutig und berich. tet Alles mas vorgeht. 3. I.

Manitoba. Greina (bochftatt), 9. Feb. Berther Ebitor ! Beil ich von Rah und Fern Radrichten lefe, fo muß auch ich ein wenig von unferer Wegend berichten. Der Befundheiteguftand ift ziemlich gut, auch in unferer Familie find wir Gottlob foon gefund. Der Betreibepreis ift gegenwärtig niedrig, jedoch hinreichend, bag bie brudenben Schulben bezahlt werben tonnen. Beil es jest ichon leute giebt, bie ben Unterfchieb gwifden ber öftlichen und westlichen Referve fennenwie auch 2B. b. vergangenes Jahr von bem Gberiff ermabnte, baß fle ibn auf ber öftlichen Referve nicht tennen, bag er nur auf ber westlichen Referve befannt - fo mochte ich mittheilen, bag mobl Riemand von ber westlichen bei ber öftliden Referve um Unterftupung nachfuchen

Abram Gamasty. mirb. Dochftabt, 9. Februar. 9Berthe "Rundichan!" Da bu fo viele Sausbefuche machft und bei fo manchen Freunben und Belannten einfehrft, fo möchteft bu, wenn es bir beliebt, einen Auftrag von mir auf beine Runbreife mitnehmen und wenn es bir moglich ift, tannft bu mir auch eine Rachricht mitbringen. 3d möchte gerne erfahren, wie es bort in ber alten beimath geht, besondere in Ritolai-thal und in ber Umgegend. Lieber Freund Berhard Ene, Schonborf, weil bu bie "Runbicau" auch halft, fo bitte ich bich, bu wolleft boch fo gut fein, mir gu berichten, wie es bei euch geht. Du fannft es am beften burch bie "Rundweil ich Die auch lefe. Bielleicht fcau," tannft bu mir von meinen Befcwiftern auf Schonborft etwas berichten, benn ich betomme feine Radricht von bort. rige Boche fuhr Jatob Did auf Rofengart nach bem Balbe Solg ju bolen. batte einen bund mit, ber lief nach einem Baume und bellte. Beil Did mehrere Male ba vorbeifuhr, fo lief ber bund jebes Mal nach bem Baume und bellte. Enblich bachte Did er muffe boch einmal feben, mas ber bund ba febe. Der Mann tommt bin und fieb, ba liegt ein großer Bar binter bem Baume. fuhr gleich nach Saufe, bolte fich bie Flinte und nahm noch zwei Dann gu bulfe, gingen bin und fcoffen ben Ba-Mie fie gefcoffen batten, ren tobt. fprangen noch zwei Baren aus bem Refi Die ebenfalle gefcoffen wurben Schoner Fang! ein gefchoffener Bar preift 20 bie 25 Dollare. Bir baben jest recht foone Schlittenbabn, und ich fabre recht flleißig bolg aus bem Balbe jum Baunen und jum Brennen. Es ift jest recht talt 25 bis 30 Grab. 3ch bin it meinen Rinbern, Gott fei Dant, fon gefund. Roch einen Gruf an alle Lefer, befondere an meine Freunde und Davib Unger. Befannten.

Gretna' D. D. (Reuanlage), 2. Seb. Bir warten alle Tage auf Briefe von naben Freunden und Befdwiftern, warten aber immer vergebene. Bas foll man jest benten ? Saben fie nicht Beit jum Schreiben, ober ift es Tragbeit? Diefe Schulen ju befummern.

3d habe auch noch Befdwifter in Rugland, in ber Rolonie Frangthal mobnen, aber auch bie ichreiben nicht mebr. 3d weiß nicht was bas ift, haben fle fich etwa vorgenommen nicht mehr ju fchreiben ? 3ch bitte euch liebe Befdwifter, wenn euch biefes ju Dhren tommt, lagi ber lieben "Rundichau" etwas gutommen, ober ichreibt birett an une. Bir erfreuen une alle ber beften Befundheit. Bum Schluffe gruße ich alle Freunde und Mit-Mibert Unrau.

Reinland D. D (Schonwiefe), 15. Reb. Ginen berglichen Gruß guvor an all : Bermanbten und Lefer ber .. Rundfdau."

Berther Ebitor! Bieberholt leje ich in ber "Rundschau", baß bu genöthigt bift um Radrichten au bitten, und ba es fo menig Intereffirendes aus ber Referve westlich von Emerfon gu lefen giebt, treibt es mich gur Feber um etliches mitzutheilen. Erftlich habe ich mitgutheilen, bag bie Salafrantbeit unter ben Rinbern, jumeilen auch ben größeren, unaufhaltfam ihre Opfer forbert. Im Monat Dezember '84 ftarben zwei meiner Bruber bet ben Eltern in Reinland, David und Ab. raham, 12 bgm. 7 Jahre alt, an ber be-Spater, Anfange fagten Rrantheit. Januar, tam bie Rrantheit nach unferem Dorfe (Schonwiese), wo fle guerft bei Onfel Peter Bacharias einfehrte, mo zwei Rinber baran erfranften und eines, Ramens Frang, ftarb. Dann jog fle ju Ontel Maron Bacharias, allwo brei baran erfrantten und einer, Ramens Frang, murte ein Opfer Diefer Rrantbeit, Die Unbern find wieder bergeftellt. Bon ba aus ging ee über bie Strafe ju Rachbar Beinrich Eng. Da erfrantten vier, movon zwei, nämlich Ratharina und Deter, in Die Ewigfeit verfest murten. Weiter ging es ju ber 20m. David Reimer, mo zwei erfrantten, wovon eines, Ramens Maria, ihrem verftorbenen Bater in Die Ewigfeit nachfolgte. Ferner tam im Monat Februar biefe Rrantheit bei Jatob Buntere in's Saus, allmo fie mit größter Strenge Die Rinder in's Bett riß. Diefe beiten Rinder waren ein Zwillingspaar, Mabchen, 2 Jahre und 10 Donate alt; bas eine murbe vier Tage alter. Beide find ben Eltern voran in ben bimmel gerufen. Go geht Einer nach bem Andern aus unferer Mitte und weilen nicht mehr unter ben Lebenben. Jahr ift verfloffen feitbem unfere Mutter und zwei meiner Befdwifter burch bas Rervenfieber aus bem Beitlichen in Die Emigfeit verfest murben.

Berthe "Rundichau," Diefes theile ich bir mit, weil ich weiß, bag bu bei bem Rachbar meines Batere Bruber, Jafob Barber, mobnbaft in Reubergthal, Rugl., einfehrft. Bitte baber Barber um mehrmaligen Bericht und wie es bem Ontel Rlaas Rroefer geht. Grugend zeichnet Jatob Rroeter, 3r. fich euer

#### Enropa.

#### Mußland.

Alexanderfrone, 10. Januar. Berthe "Runbicau!" Lange, febr lange babe ich foon nichts von meinen lieben Rindern in ber neuen Belt gebort und boch bin ich mit meinen Bebanten oft bei ihnen und mochte fo gerne noch. male etwas von ihnen erfahren. Es find Sob, Barbere von Schonwiefe, Beinrich hilbebranbte und Peter Beiben von Reuenborf, alle in Canaba. Run menbe ich mich bittenb an bich liebe "Runbicau" und ersuche bich Diefe wenigen Beilen befannt ju machen und bie Betreffenben aufauforbern mir ju ichreiben, ober meniaftene mir ihre Abreffe gu berichten, fo werbe ich fdreiben. 3m Beitlichen geht es mir nicht gut, benn ich werbe immer alter und fcmacher. Ginen balbigen Brief pon meinen Rinbern ermartenb

Bittme Ratharina Reimer.

- Ale bas Committee für Die Roloniften aufgehoben murbe, Die allgemeine Behrpflicht eingeführt werden follte, unter ben Mennoniten fich bas Auswanderungefieber zeigte und von ber Regierung alle möglichen Rongeffionen gemacht mur-ben, um bie Roloniften im Lande gu behalten, ba vergagen Die Mennoniten nicht, fur ihre Schulen gu forgen, und bas ift ihnen als ein gang befonberes Berbienft angurechnen.

Gie arbeiteten Dlane aus, ichidten Deputationen nach Dreffa und Detersburg und bie Regierung tam ben Mennoniten und ihren Bunfchen, wie man bas auch erwartet batte, bereitwilligft entgegen. Der Schulrath, von ben Roloniften felbit gemablt, Die Programme, von ibnen felbit ausgearbeitet, murben beftariat. bann bie Uebergabe ber Schulen an's Minifterium ber Bolfeauftlarung fic vollzog, gab es vielleicht manchmal fleine Digverftanbniffe, aber im Allgemeinen ging bie Gache rubig weiter. Der Goulrath fontrolirt Die Schulen, ftellt Beugniffe aus u. f. m. Der Infpettor ber Boltofoulen besucht Diefe Soulen von Beit gu Beit und Damit ift alles abgethan. Rurg. Die Mennonitenschulen baben ibre vollftanbige Gelbitftanbigfeit behalten und werben biefelbe bemabren, weil bie bochfte Schulbeborbe fiebt, bag alles geregelt ift, fle alfo feinen Grund bat, fich weiter um

#### Berebeliat.

Ranfas. Abraham Chellenberg, Meltefter in ber Mennoniten Bruberge meinbe, mit Gufanna, Tochter bee Undreas Flamming, Minnefota.

Dafota. Aron, Gobn bes A. Peters, mit Ratharina, Tochter bes beinrich Reimer.

#### Geftorben.

Den Eltern 3. I. Un-Minnefota. aus ein Sohnlein und ben Eltern Jatob Balgere ein Töchterlein.

Manitoba. In Steinbach am 4. Rebr. Die Gattin bes B. Giesbrecht. geb. Anna Cornelfen, im Alter von 33 3., 3 M. and 20 T.

#### Erfundigung-Ausfunft.

3atob C. Dud, Bingham Late, Cottonwood Co., Minn., bittet um Die Abreffe feines Schullehrere Jatob Biebe, fr. in Sparrau, jest mobl in Amerifa .-Erfterer bittet auch Johann Dud in Sparrau, Berichte fur Die "Rundichau" einzufenben.

100 3ch möchte gerne wiffen, wo mein Bruber Peter Reufeld fich aufhait. Er wohnte früher in Gergejewtt, Rugland, bat aber im letten Briefe an mich (im vorigen Berbft) gefdrieben, bag er vielleicht nach bem Ruban gieben murbe, fonnte aber nachher nichts mehr von ibm erfahren. Burbe Jemand ober er felbft mir bieruber ichreiben, fo mare ich febr bantbar. - Gruge biemit noch alle unfere Freunde in Rugland und berichte, wir, Gott fei Dant, noch ziemlich gefund find. Bitte, une mit Schreiben M. D. Reufelb, ju besuchen. Billsboro, Marion Co., Ranf.

#### Briefe.

Jatob Eng, Mountain Late, Minn., bat unlängft einen Brief an feinen Bater 3f. E. in Alt-Schonw., Rfl., abgefdidt, auch bie "Rundfcau" für 1885 für ibn bestellt.

Mbgefdidt am 21. Febr. an Jatob Thielman, Blumenort, Rfl., von Abr. Samm, Mountain Late, Minn.

T Erhalten von Peter Jangen, Dunfterberg, und felbigen fofort beantwortet. Ebenfo abgeschidt an Rlaas Jangen, Frangthal, Rfl.

Corn. Jangen, Mountain Late, Minn.

#### Brieffaften.

Mbr. R.-Ranf. Gin Schreiben, bireft an einen Einzelnen gerichtet und nicht einmal nennenswerthe Mittbeilungen enthaltenb, gehört nicht in bie ,,Runbfcau", fonbern ift ein Privatbrief, ben man per Doft an wen geborig beforbern follte. Wenn mitunter Die richtige Abreffe fehlt und ber Inhalt bes Schreibens deint une wichtig genug, bann veröffentlichen wir auch fo bireft an Gingelne ge richtete Briefe, - boch lieber, ja weit lie-ber find une Radricten, bas beißt, Thatfachen, Ereigniffe u. f. w. aus mennonitifden Rreifen.

3. M .- R., Man. Bir haben ben Brief an eine zuverläffige Perfon in Ofterwid gur Beiterbeforberung an bie Bermanbten bes G. Sch. gefchidt.

#### Die erfte Brafidentenmahl.

Bebe Erinnerung an unferen erften unb arößten Draffbenten wird für alle Beit Die Bergen ber Ameritaner mit freudigem Stoly berühren. Bir theilen beute einige Einzelheiten in Betreff feiner erften Erwählung mit, Die nicht allgemein be-Mle im April faffung ber Ber. Staaten in Birffamfeit trat, murbe Bafbington einstimmig gum Prafibenten ber neuen Ber. Staaten-Regierung ermählt. Damale hatten brei Staaten Die Constitution noch nicht Damale hatten angenommen und bie Union bestand baher nur aus gebn Staaten. Die Babl fanb am 11 April 1789 fatt, und gmar in ber alten Stadthalle in Rem Jort, mo beute bas Bebaube bes Unter-Schapamtes ftebt. Beibe Ermablungen Bafbington's find bie einzigen, bie einstimmig erfolgten.

Rach erfolgter erfter Bahl befchaftigte Die Frage ben Congreß, welchen Titel bas Dberhaupt ber Ration führen folle. Der Genat mar fur bas Prabitat "Ercelleng" und zwar follte ausschließlich ber Prafibent innerbalb bee Ber. Stagten Bebietes ju foldem berechtigt fein. Bene Rorpericaft anderte balb barauf ibre Unficht und feste ale Titel : "Ge. Sobeit ber Prafibent ber Ber. Staaten und Schuper ibrer Freiheiten und Rechte." Das Unterhaus bes Congreffes wollte bas Saupt bes Bolfes einfach als : "Der Prafibent" bezeichnet miffen, und ber Senat folog fich bem nach furgem Bau-

Bierundzwanzig Tage nach ber Babl erfolgte bie Inauguration ober Amte-Einführung Bafbington'e, nach beren einfacher Teier alle Theilnehmer fich in Projeffion nach ber St. Paul's Rirde

begaben, in ber ein Danfgottesbienft abgehalten murbe. Die Reife von Mount Bernon nach Rem Jort hatte ber Bater bes Baterlanbes in einem offenen Boote gemacht. Gleich nach ber Babl batte et Congreg ein Mitglied ermablt und beauftragt, ben Bemahlten von ber auf ibn gefallenen Bahl gu benachrichtigen. Bafbington feste fich fofort gu Pferbe und ritt von feinem Privatfetretar Tobias Lear begleitet, überall vom Jubel bes Bolfes begrüßt, über Trenton nach Rem Brunemid, mo eine Barte bee Staates Rem Jort fur ibn bereit lag. Beber ihrer Ruberer mar ein Schiffscapitan. Auf ber Barte murbe ber ermablte Prafibent von bem Empfange-Committee bes Congreffes begrußt. Die Fahrt bis Staten Jeland und von ba noch Rem Jort, eine Strede von nur breiundzwanzig Meilen, Die heute in breiviertel Stunden gurudgelegt wird, nahm feche Stunden in Anspruch, Die Reife hatte aber bamals gu Land nicht in fo furger Beit gemacht werben tonnen. Bafbington und fein Gefolge landeten am Sufe ber Ball Strafe. Der Pra-fibent tam genau fieben Tage nach feiner Erwählung in New Yort an, und weitere fleben Tage fpater fant bie ermabnte Inauguration ftatt. Bafbington ift ber einzige Prafibent, ber in Rem Dort gemablt und in fein Umt eingeführt morben ift, und auf ber Stelle, auf ber er ben Eib auf bie Berfaffung leiftete, murbe ibm ein Dentmal mit ber Inschrift : "Dem Bater bes Lanbes" errichtet.

#### Gin eingeschneiter Bahugug.

Ueberall im gand bat ber Binter (neben ungewöhnlich warmen Tagen) eine außerorbentliche Ralte gebracht. Maturlich mar bas vor allen Dingen in ben nördlichen, norböftlichen und norbweftlichen Staaten ber Fall.

Man erfährt viel von barten Leiben und von ichweren Berluften an Thieren. Die ben Binter im Freien gubringen. Die Gifenbahn-Sahrten find vielfach verhindert, vergogert ober gang eingestellt. Aber gang unerhort ift boch bie Be-

fchichte von bem eingeschneiten Derfonenjug auf ber Rord Pacific Babn.

Am 16. Dezember murbe ein Perfonenjug ber Dregon Railway und Ravigation Rampagnie eingefcneit und alle Bemühungen, benfelben mit zwanzig Lofomotiven und Schneepflugen von ber Stelle gu bringen maren erfolglos. 16. Dezember fing es an ju ichneien, mahrend ein heftiger Bind mehte, und vor Anbruch ber Racht maren bas Columbia und bas Billamette Thal voll-Schnee. Der westwärte fabrenbe Bug ber Rord Pacific Babn, auf bem fich 150 Paffagiere befanden, tonnte ohne große Mube bis Dalles burch ben Schnee tommen. Bon Dalles aus murbe ihm ein Schneepflug vorausgeschidt. Bier Meilen jenfeite von Bonth blieb ber Schneepflug fteden. Die Leute vom Bugperfonal und Paffagiere versuchten, ben Schnee mit Schaufeln gu entfernen, boch ohne Erfolg, indem der Bind bas Beleife immer wieber mit neuem Schnee bebedte.

Much fturgten große Schneemaffen von ben Bergabhangen berab. Der Rondutteur ließ beghalb ben Bug anf eine Jochbrude gurudfabren, ale wieber eine Schneemaffe berabfturgte und Lotomotive und bie Bepadmagen begrub. Da wenig Rabrungemittel auf bem Buge maren, berrichte große Befturgung, befonbere bei ben Frauen. Um nachften Morgen fanbte ber Ronbutteur zwei Leute vom Bugperfonal nach Cascabe Lods, um Rabrungemittel ju bolen. 3bre Muf gabe mar eine fehr gefährliche, ba ein beftiger Bind mehte. Gie tamen jeboch am Orte ihrer Bestimmung an, tonn-ten aber Anfange feine Leute finben, welche mit ihnen nach bem Buge gurudben mollten.

Um nachften Tage, Rachmittage zwei Uhr, tamen fie mit Lebenemitteln wieber jurud. In einem Bepadmagen befanben fich Safen, zwei Biertel. Rinbfleifc und mehrere Rannen Auftern, wovon bie Paffagiere gemiffe Rationen erhielten. Die Babu-Rompagnie ließ alle zwei ober brei Tage Lebenemittel von Cascabe Lods bringen. Einige Leute, welche Diefelbe nach bem Buge brachten, murben von Mubigfeit und Ralte berart mitgenom. men, baß fie von ihren Rameraben getragen werben mußten.

Rach ein Paar Tagen murbe ben mannlichen Paffagieren mitgetheilt, bağ alle, welche fich gefund und fraftig genug fühlten, ben Bug verlaffen und fich nach Caecabe Lode begeben follten. nachften Morgen gingen fünfundzwanzig bortbin ab ; vier bavon mußten unterwege in einem Bauernhaufe gurudge-laffen werben. Am anderen Morgen machten fic weitere fünfundzwanzig auf ben Weg nach Caecabe Lode. An manden Stellen mar ber Schnee funfgig Suß tief und ber Beg führte ben mit Gis bebedten Abbang entlang.

Die gurudgelaffenen Frauen und Rinber meinten, ale Die Manner fortgingen. ba fle fürchteten, fle mußten erfrieren ober verhungern, ber Rondufteur gab ibnen jeboch bie Berficherung, bag fie gut verpflegt werben murben. In ben meiteren zwei Bochen murbe mehrmale ber

Berfud gemacht, bas Beleife von Schnee und Gis gu befreien. Gobald aber ein Theil beffelben entfernt mar, tam ein Schneefturm. Un manchen Stellen muß. ten Die Diden Gismaffen mit Pulver gefprengt werden. Sunderte von Man-nern arbeiteten bann mit Dide und Schaufel, um ben Bug frei gu befommen,

D

Die "

mole m

6

Uni

fenber

aufme

res 2

mürbi

lienar

meifte

Die " reit, i

lein n

nicht (

fälle

feiner

und ?

richte

tauft

ift et!

pertle

bgl. e

tes fo

tracht

glüde

amar

als m

lebrt.

nicht

Lette

Mnn,

bleibi

fer ui

ber 9

Will

nicht

gerne

nur 3

es go

Borfe

liche,

der (

nicht

bem i

Spart

Beob

giebt

es Ri

iponi

muß.

berlo

Freu

berid

Corr

fonli

anfto

Wir !

beite

fichti

That

beutie 11. 2

ben ! Didl Beipi

Brog beuti

Bolf.

6

beera

barte Be

Breitt

eine

Brag haben Bas (6 Pe Buni Politim Cl im C

was endlich gelang. Die meiften ber Manner, Die nach Cascade Lods gegangen maren, begaben fich in Abtbeilungen von gebn ober gwölf nach bem fünfunbfünfzig Meilen entfernten Portland. Einige Leute gingen auf bem Schnee, ber Gifenbabn entlang, inbem fie fich an ben Telegraphenbrabten bielten. Die Schneeblodabe foftete ber Eifenbahn-Rompagnie \$5000 per Tag für bie Arbeiter allein, welche ben Gonee weaschaufelten und bas Gis entfernten Der Berfehr auf ber Rord Pacific mar unterbrochen. Die Poft murbe per Dampfer nach Gan Francisco gefanbt. Die Poft murbe per

#### Roggen als Weidegras.

Roggen tann, wenn zeitig im Berbfte bestellt, im folgenden Jahre zweimal geichnitten werben. Rur muß bas Schneiben vorgenommen werben, ebe fich bie Mehren bilben. Birb ber Roggen bicht gefaet, fo liefert er ein recht brauchbares beu, falls ber Schnitt recht zeitig, b. b. vor bem Unfegen ber Mebren, vorgenommen wirb.

Mle Beibegras läßt fich Roggen eine Reihe von Jahren verwenden. Abrian, Mich., gab Roggen brei auf einanber fulgenbe Jahre eine reiche Bieb-Der Roggen ift eine gabe Grasmeibe. art, Die auf faft allen Bobenarten forttommt. Er ift unempfindlich gegen Durre und Ralte. Gaet man ben Roggen bicht fo erhalt man in furgerer Beit einen bebeutend größeren Borrath fruben Ruttera ale bei bem Anbau irgend welcher anberen Grasart. Der Roggen bietet nicht nur eine frubere Beibe ale anbere Grafer, fonbern auch im Gpatherbit ift bie Berfahrung in reichem Dage auf einer Roggenweibe vorhanden."

#### Berichiebenes.

- Die Parifer wollen boch binaus! Muf bem Plage, auf welchem im Jahre 1889 Die Parifer Beltausstellung fattfinden foll, wird bemnachft mit bem Bau eines Thurmes begonnen werben, ber bie faft unglaubliche bobe von 1000 Suß erreichen foll. Das murbe ja unfer Bafbington. Monument (553 guß) beinabe um bas Doppelte überfteigen.

- In ber meritanifchen Ausstellung ju Rem Orleans, und zwar in ber 26. theilung bes Staates Chibuabua, befinbet fich ein Gebirge aus Gilber. Es ift aus gang gebiegenem Gilber und ftellt zwei miteinander verbundene Bergfpigen bar, von benen bie bobere ben Rrater eines ausgebrannten Bultans zeigt; letterer ift 3 fuß 1 Boll boch. Die Grundfläche ber beiben Berge ift 4 fuß 71 Boll breit. Das Bange rubt auf einer Unterlage, Die gleichfalle aus Gilber beftebt und 6 fuß 12 Boll lang, 3 guß 5 Boll breit und 6 Boll bill ift. Der Metallmerth bes Bangen wird auf \$95,000 angegeben. Die forgfältige und geschmadvolle Arbeit baran erregt allgemeine Bewunderung.

#### Marftbericht.

27. Bebruar 1885.

C b i c a g o.

Sommerweizen, Ro. 2 80\frac{1}{2}c; No. 3, 70

-74c; No. 4, 68c; Winterweizen, No. 2, 70\frac{1}{2}, 82\frac{1}{2}c; No. 3, weiß, 76c; Rorn, No. 2, 38\frac{1}{2}-39c; No. 2, gelb, 38\frac{1}{2}-39c; Nr. 3, 37\frac{1}{2}-38\frac{1}{2}c; Nr. 4, 37\frac{1}{2}-37\frac{1}{2}c; Oafer, Ro. 2, weiß, 31\frac{1}{2}\frac{1}{2}c; leicht gemisch, 30\frac{1}{2}c; Nr. 2, 29\frac{1}{2}-30\frac{1}{2}c; Nr. 2, 29\frac{1}{2}-30\frac{1}{2}c; Nr. 2, 29\frac{1}{2}-30\frac{1}{2}c; Nr. 2, 29\frac{1}{2}-30\frac{1}{2}c; Nr. 3, 28\frac{1}{2}-29\frac{1}{2}c; Nr. 3, 62\frac{1}{2}c; Nr. 3, 62\frac{1}{2}c Chicago. -4.85. — Butter : Creamery, 30-32c; Dairy, 0-14c; friiche Rollbutter, 12-14c; geringe, -4.85.— Butter: Ereamery, 30-32c; Dairy, 10-14c; friiche Rollbutter, 12-14c; geringe, 7-8c. — Käfe: voller Rahm, 11-114c; goung Amerika, 12-12fe; Schweigerkäle, 13-14c; Limburger, 10-11c.—Kartoffeln: Burbanks, 50-51c; Beauty of Debron, 48-50c; Snow Hakes, 46-49c; Early Rose, 46-49c; Peerleft, 48-45c; Gefrorene, 35-40c; iuge Jerkys \$3.00-3.50; Ininois, \$2.00-2.50 per Kali. Medical: cerupter Tourishers. juge Jerieb \$3.00-3.50; Junoid, \$2.00-250 per Bas. — Gefügel : gerupfte Truthühner, 114-124c; gerupfte Günee, 11c; gerupfte Genten 12-13c; gerupfte Gänfe, 6-10c per Pfb. — Bilbbret : Dafen, \$1.00 — 1.20; Mallard-Enten, \$3.00-3.50. — Eier frijde 28c; eingelegte, 22c per Opb. — Deu : Rr. 1 Timothy, \$11.50-12.50; Upland Prairie, \$3.00-12.50; Timothy, \$11. \$9.00—12.50.

Milmantee. Beigen, Ro. 2, 774c; Dafer, Ro. 2, 27c; Rorn, Ro. 2, 37c; Roggen, Ro. 1, 66c; Gerfte, Ro. 2, 544c. — Biehmartt: Stiere, \$4 (0-4.35; Rübe, \$2.25-2.75; Bullen, 384 (10 - 4.35; Rübe, \$2.25 - 2.75: Bullen, \$2.50 - 3.50; Kälber, \$2.50 - 3.51; Someine, lebende, \$4.45 - 4.80; geschlachtete \$5.40 - \$5.50; Soafe, sowere \$3.50 - 4.00; leichte \$2.00 - 2.25. — Butter: Creamery, 25 - 30e; Dairy, 18 - 20e; alte, 5 - 8e. — Eier: frische, 27 - 28e; eingelegte, 15 - 20e.

Ranfas City. Beigen, Ro. 2, roth, 634c; Rorn, Ro. 2, 31c; Dafer, 27c. — Bichmarft: Stiere, \$5.40 —5.70; Beebere, \$3.50—4.40; Rube, \$2.60 —3.45; Schweine, \$4.10—4.80; Schafe, \$2.48

#### Die Mundschau.

Erideint jeben Mittmod.

inb

Der

per dt.

Die "Runbicau" wirb in Elffart, 3nb., gebrudt, aber ber Ebitor in Canaba, Ranf., wohnt, fo

> J. F. Harms, Canada, Marion Co., Kansas.

Elthart, 3nd., 4. März 1885.

Entered at the Post Office at Elkhart, Ind., as second class matter.

Unfere Correspondenten find berglich ge= beten, fleißig fortgufahren, Berichte eingufenben, wir möchten aber auf einen Buntt aufmertfam machen. Jeber Lefer umfe= res Blattes muß mahrnehmen bas mert. murbig viel Schreiber es blos mit Fami= lienangelegenheiten ju thun haben und meistens auch noch mit ihren eigenen. Die "Runbichau" ift ja nun auch gerne be= reit, in biefer hinficht gefällig gu fein, al= lein marum berichten Die lieben Schreiber nicht auch über Begebenheiten, Ungluds: fälle u. f. w.? Ber etwas Umfchau in feiner Rachbarfchaft halt wird ja bald bies und Jenes von feinem Rachbarn ju berichten miffen; entweber hat er etwas ver= tauft ober gefauft, gebaut ober abgeriffen, ift ertrantt ober genefen, vergrößert ober vertleinert feine Wirthichaft (Farm) ober bgl. etwas. Jeber Freund unferes Blat. tes follte es als eine abfolute Bflicht be= trachten, baß ber Rebaktion etwaige Un= gludsfälle fotort gemelbet murben und mar fo ausführlich und mahrheitegetreu als möglich. Die Erfahrung hat uns ge= lebrt, baß oftmals Schreiber von Anbern nicht berichten mogen weil fie furchten, Lettern tonne es am Enbe nicht lieb fein. Rnn, wenn man nur bei ber Bahrheit bleibt und man fcanbalofe. Borgange befs fer unerwähnt latt, bann mag man getroft ber Rebattion bie Greigniffe mittbeilen. Bill ber Schreiber in ber "Runbichau" nicht genannt fein, fo willfahren wir ibm gerne, wenn er bem Gbitor gegenüber fich nur ju erfennen giebt. Fur bie Lefer ift es gang gleichgiltig, ob I ober D einen Borfall melbet, Sauptface ift eine anfchau: liche, mahrheitsgetreue Schilderung. Man= der Schreiber thate gut, feinen Ramen nicht gleich bergugeben, b. b. öffentlich, inbem ihm bas viele Unannehmlichfeiten er. fpart und ihm bie befte Belegenheit jum Beobachten und jum ruhigen Berichten giebt. Gine Unfiedlung ift übrigens nicht wie bie anbere : Babrenb auf einer Stelle es Niemand magen barf, etwas ber "Rund. fcau" gu berichten, mithin unfer Corres fponbent ichon immer in Furcht leben muß, wird es bagegen am anbern Orte berlangt, im Intereffe ber entfernten Freunde über Ungludsfälle u. f. m. ju berichten. Un letterem Blage ift ber Correspondent eine gerne gefebene Ber= fonlichfeit und er barf frei bervortreten ohne anftogig ju werben. Bir wieberholen : Bir wollen gerne auch Familienangelegen= beiten, Erfundigungen u. f. m. berud. fichtigen, boch bringenber als je bitten wir um Berichte über mirtliche Greigniffe,

#### Tagesneuigkeiten.

Thatfachen u. f. m.

#### Musland.

Deutschlanb. - Berlin, 21. Feb. 3n einer an Die foupgöllnerifden Mitglieber bes Reichstages gelangten Bittschrift wird bie Er-böhung bes Bolles auf Pferbe von 10 auf 20 Mart, auf Ruhe von 6 auf 9 Mart, auf Ochfen bon 20 auf 30 Mart und auf Schweine von 21 auf 6 Mart verlangt.

Der vierte Congreß ber Berlin, 22. Reb. beutiden Merate wir bin ber Beit vom 8. bis gum 11. April in Biesbaben unter bem Borfibe bes Profeffors Brerichs ftatifinben. Die berühm-teften Bertreter ber ausübenben beilfunde mer-ben Borträge halten. Die Behandlung ber Didleibigfeit wird ben erften Gegenstand ber

Dieterbigiett wird ben ersten Wegenstand ber Besprechung bilben.
Berlin, 25. Jeb. Auf bie Bermittelung bes Großberzogs von Sachen-Weimar hat sich ber beutiche Raifer erboten, bas Anrech bes Derzogs von Cumberland auf ben braunschweigischen ben benderiand auf den bedunigweigifden Ehron unter der Bebingung anzuerfennen, bag ber Derzog seinem Anspruche auf den Thron von handver entsage. — Deutschland hat seine Besipungen auf der Westügte von Afrika baburch erweitert, bağ es ben Reft ber Rufte Bolfe von Guinea zwifden Cameruns und Alt-Calavar an ber Munbung bes Bongo-Bluffes famt bem Cameruns-Gebirge in Befig genom-

men hat.

Schweiz. — Bern, 23. feb. Der Bunbebrath hat ben mit den Ber. Staaten vereinbarten Raturalisationsvertrag abgelehnt.

Benf, 23. feb. Die Gesellichaft zur Berbreitung bes Anarchismus ball Morgen hier vine Sigung ab. Jur Besprechung werden unter Anderem gelaugen: "Die Krise", die Frage: "Werben wir morgen etwas zu effen haben?" und "Die Sachlage in Deutschland."
Bern, 24. feb. In dem Dorfe Mahlen im Ranton Aurgau ist in der vergengenen Racht das Gemeinde-Armenhaus niedergebrannt und 6 Versonen sind in den Alammen umgefommen. bas Gemeinde-Armenhaus niedergebrannt und bem klomiral Courbet bei Unternehmungen Genf, 25. feb. Der Bundesrath wird ber Bundeverjammlung Borschiftige aur frästigeren Politif gegen die Anarchisen machen. Mehrer in Chaur de Konds wohnhafte Anarchisen sind weitlen ausgewiesen worden. Aus Bern wird gemelbet, daß die Bundesversammlung die Ausweisung von mindestens 1000 Personen be-

foloffen habe, welche mit ben Unarchiften in Berbinbung fieben und in ber Soweig Buflucht gefuct haben, um Berichwörungen augugetteln welche im Auslande in Birffamfeit treten follen

De fire i d. I n garn. — Bien, 24. Feb. Die öftreichischen und ungarischen Minifer bielten beute eine Berathung über bie ju treffenben Biebervergeltunge - Magregeln auf bie Bollerhöhungen in Deutschland und Frantreich

ab. Fiume, 25. Reb. Truppen find nach Caftua jur Unterbrudung eines Aufruhrs gesendet worben, ber baburch entftanben ift, bag ber Pobesta bie italienischen Straßennamen

ber Pobefta bie traitenischen Stragennamen burch flavische ersest hat. Bien, 26. Feb. In Temesvar in Ungarn wurden gestern Abend brei heftige Erbftöße und heute Worgen ein schwächerer verspürt. Rachrichten von angerichtetem Schaben find bis jest nicht eingetroffen.

Grofbritannien. - Lonbon 21. Seb. Deute ift Die fcottifche Garbe von hier abmar-ichirt, um fich nach Aegypten einzuschiffen. Ungeheure Bolfsmaffen gaben ihr burch bie Strafen bas Geleite und an ber Westminfter-Brude empfing sie ber Pring von Wales mit feinen Töchtern und nahm in einer furgen An-

frache von ihnen Abschieb.
London 23. Feb. Deute Bormittag hat bie Beerbigung ber Gattin bes amerikanischen Gefandten James Kuffel Lowell in bem Kensal Green-Friedhofe stattgefunden. Der Prinz von Bales hat dem Gesandten Lowell sein Mitselb unschwerte lasten und Moddone frecht and aussprechen laffen und Glabftone iprach am Samftag personlich bei Lowell vor. Der Sarg war beinabe unter Rranzen begraben, die von der beinade unter strangen begraven, die von Freunden, von Mitgliebern des bielsmatischen Corps und von hier ansässigen Amerikanern übersenden worden. — Der Lord-Wavor fordert zu Gelebeiträgen zur Unterstügung der in Folge des Darniederliegens des Handels broblos gewordenen und in dürftigen Berhältnisse nicht netzeter zur

rissen befindlichen Arbeiter auf.
London, 26. feb. Im Oberhause beantragte beute Abend Salisdury unter lautem Beifall ein Lavels-Botum gegen dos Ministerium wegen dessen ägyptischer Politik. — Der erste Lord der Abmiralkät, Graf Korthbrook, erfärte holler bie konnervillistie Darkenn der flärte, daß er bie unverzügliche Darlegung ber Regierungspolitif für nicht an ber Zeit und thatjächlich für böchft gefährlich erachte. Derzog von Richmond prophegeite, daß die Re-gierung, wenn sie nicht ihre Politif ändere, von bem entrufteten Bolfe werbe aus bem Umte gejagt werben, für welches fie feine neuen Ehren

Franfreid. — Conbon 23, Beb. Eine Reuter'iche Depefche aus Paris ichilbert ben bort abgebaltenen Congreß fenifcher Dynamiter. Ein Augengeuge fagt: Um einen Tifch fagen elf Abgeordnete ju bem lange besprochenen Convent. Zwei bavon vertraten bie trifche Revolu-tionspartet in Grofbritannien, brei ber außersten Kichtung angehörige Dynamiter melbeten sich aus ben Ber. Staaten, zwei aus Irland, zwei vom Continent und zwei andere vertraten die irischen Unbestieglichen. Dreizehn Benier lassen bie trischen Unbestieglichen. Dreizehn Benier lassen binter einem Tiche an der Mauer, sie dursten an der Debatte nicht Theil nehmen. Ein russischen Keltscheft eines Tonenie Zimmers in des Besellichaft eines Dynamis-gabrifanten, der gesommen war, um seine Sprengftosse zu verkaufen. Alle Anwesenden waren mit Revolvern dewassinet und bereit, seben Geheimpolizisten, der sich in die Berhandlungen mifchen wurde, nieberguichießen. fammling wurde von einem Menicen eröffnet, ber Riel genannt wurde, aber John Morisjev beißt und aus der Graficaft Carlow fammt. Eine Berichmelgung ber Dynamiter mit ben Unbefieglichen wurde ebenfo abgelehnt, wie bie mit den ruffifchen Riblifften und zwar lettere beshalb, weil Ruftland Englands Feind und mittelbar Irlands Freund fei. Es wurde beichlesten, wei mit mititarischen Kenntnissen versehene Mitglieder in das Lager des Mahdi zu senden, um diesen in dem Gebrauche einer von

den anwesenden Dynamit-Kadrifanien ersunde-nen neuen Dynamit-Kanone zu unterrichten, Paris, 25. geb. Die Deputitenkammer hat mit 316 gegen 175 Stimmen beschlossen, und von Getreibezoll auf 3 Krancs festzusepen, und von Getreibe, welches nicht in Europa gemachfen ift, aber aus europäifchen 3mifden Rieberlagen nach Granfreich eingeführt wire, einen Boll von 6 Brance 60 Centimes gu erheben. — Debrere 6 France 60 Centimes zu erheben. — Mehrere beutiche und andere ausländische Sozialiften find fürzlich aus Franfreich ausgewiejen wor-

3 talien - Rom 25. Feb. Der Papft bat, in ber Erwiderung auf eine Unfprache von Arbeitern, Die Uebel, von benen bie arbeitenben Riaffen heimgesucht werben, auf beren Losjage von ben Grundfagen ber Religion und ben Umftand gurudgeführt, bag bie Arbeiter fich bem Umfiand gurudgeführt, daß die Arbeiter fich bem Kinflusse von Agitatoren überlassen, welche sie mit leeren Bersprechungen täuschen und ihnen schweicheln, indem sie ihre Rechte vergrößern und niemals auch ihre Psichten erwähnen. Aus der Unschweine des Dasses des Arbeiters gegen die besigenden Alassen und die Reichen könne nichts Gutes enisteben. Die Abhülfe der Uebelftände in dem Geschiede der Arbeiter müssel ir der Bergesellschaftung und dem Ausammen. in ber Bergefellichaftung und bem Bufammenin Rrantheitefällen ober bei bobem Alter gefucht werben. Die Ratholifen follten fich vereinigen und in Gemeinschaft baran arbeiten, für bie Rirde und bie Gefellicaft eine beffere Bufunft berbeiguführen. machte auf bie Diefe Rebe bes machte auf bie Buborer einen unverfennbar tiefen Ginbrnd.

Refen Einornu:
Ru flan b. — St. Petersburg, 23. Keb. Es wird heute in Erfahrung gebracht, bas der Minister bes Innern, Graf Tolftoi, um seine Entlassung nachgesucht, bag ber Czar sie aber abgelehnt hat. Graf Tolstoi verharrt jedoch bei tei-

lajung nachgelucht, das ber dar je aber abgelebnt hat. Graf Tolftoi verhartt jedoch bei jeiner Absicht juruchgutreten, und macht geltend,
daß die Erfullung feiner burch bie Thätigfeit
ber Riblitfen bis jum Uebermaß gesteigerten
Amtispflichten seine Gesundbeit untergräbt.
St. Petersburg, 23. Feb. Die Moskauer
Zeitung melbet, daß der rufsiche Reichsrath ben
Einsubzgoll auf landwirthichaftliche Maichinen
ohne Ruckficht auf das Material aus bem sie angefertigt ind. auf S1 vom Centrer festgesent ngefertigt find, auf \$1 vom Centner festgefest

China. - London, 22. Feb. 3n Paris eingetroffene amtliche Radrichten melben eine weientliche Berbefferung ber Lage ber frango-fifden Truppen in Tongling. General Briere be l'Isle verheißt, bag er, sobalb feine Truppen burch bie unterwege befindlichen Ber-ftartungen auf die Stärke von 12,000 Mann gebracht fein werben, alle Chinefen aus Long-ting vertreiben und bie Grenge burch eine Eruppenfette abfperren und mit 5000 Mannbem Abmiral Courbet bei Unternehmungen gegen dinefiche Dafen- ober Binnenftabte ju Duife fommen werbe.

#### Des Unglänbigen Ergahlung.

(Chr. Botichafter.)

Es ift eine traurige Beschichte, Die ich im Begriffe bin, ju ergablen, aber ba fle wahr ift, mochte fle vielleicht Manchem von Rupen fein. Bierzig Jahre meines Lebens, bie vor einigen Monaten, mar ich ein glaubenelofer Denich. Manche meinen vielleicht, bas fei unmöglich in einer Belt fo voll von gottlichen Fußspuren; aber bem ift nicht fo. 3ch für meinen Theil glaubte aufrichtig, es gebe weber Gott noch ein geiftiges Befen, noch ein gufunftiges Leben, und bag ich Allee thun mußte, um Andere zu erleuchten und sie von bem, was ich für Priesterherschaft und Aberglauben hielt, frei zu machen. In ber großen Sandelsstadt, in welcher ich lebte, gab es eine fogenannte "Salle ber Biffenschaft," in welcher fich jeben Sonntag, und zwei ober brei Dal mahrend ber Boche, eine Angabl Menfchen von meiner Unficht versammelten; Diejenigen welche ber Rebe machtig waren, hielten bann Bortrage und fprachen mit großer Ueberzeugung von ihren atheifti-ichen Grunbfagen. Gie fuchten bie An-bern barin zu befestigen und brangen in fte, allen ihren Einfluß aufzubieten, um Diefelben in Bertftatten, Fabrifen und ihrer eigenen Sauslichkeit gu verbreiten. 3ch habe oft gemeint, bas Chriftenthum wurde fich in ber Belt mehr verbreiten, wenn biejenigen, bie es betennen, ebenfo eifrig maren, bas Licht icheinen gu laffen, wie Die Zweifler es im Auslofden besfelben find.

Die "Salle ber Biffenschaft" betrat ich

querft mit einem Rameraben, Balter Deb-

calf mit Ramen. Bir hatten icon als Rnaben in terfelben Fabrit gearbeitet, und Bruder tonnten fich nicht inniger lieben. Er hatte ftete eine Reigung gum Grubeln, jum Lefen und Schreiben. er 20 Jahre alt mar, borte er gum erften Male in ber Berfftatt auf Die Beweisführung jener Manner, folgte ihnen bann in ihre Berfammlungen, murbe Mitglied und verband fich ihnen burch ein feierlides Berfprechen, Alles, mas in feiner Macht ftebe, ju thun, um biefe neuen Theorien jum allgemeinen Beften qu verbreiten. Wenn Walter für irgent etwas, fein Bort gab, fo fonnte man ficher fein, Daß er ee bielt': benn er mar bie brapfte. mabrite Natur, Die ich je gefannt, und tonnte in bem, mas er fur Recht bielt, feststehen wie ein Fels. Der arme Menfc hatte feine Beimath ; beibe Eltern maren tobt! Es follen gute driftliche Leute ge mefen fein ; aber ale er mit 10 Jahren ale Baife gurudblieb, mußte er fic, mit nur wenig Gulfe von Unbern, feinen Beg allein burch bie Belt bahnen. glaube, Die einzige freundliche Beachtung, Die er je genoß, mar bie von Geiten meiner Eltern, welche oft, unferer gegenfeitigen Liebe megen, ben halb verhungerten Jungling in ihr Saus tommen und ibn an unferen einfachen Mablgeiten Theil nehmen liegen. Wenn fie mabre Erfenntniß Gottes gehabt batten, fo murben fle ibm gewiß bavon mitgetheilt haben; benn es maren gute, liebe Denfchen ; aber ich fab niemals eine Bibel in unferem Saufe, und niemale gingen fie gur Rirche, fo daß ber Sonntag jedem andern Tag gleich mar, nur bag mir ihn anftatt ale Arbeitetag, ale Sefttag anfaben. war baber auch nicht zu vermunbern, bag mein Bater einige Stunden beofelben im Birthebaufe jugubringen pflegte, und ich mich mit Rnaben auf ber Strafe berumtrieb, Die weber auf Moral noch Beneb. men guten Einfluß übten. Go batte ich alfo nicht viel zu verlieren, ale Balter mich gu feinem erften Befehrten machen Es ift freilich fcwer zu glauben, Daf Diefe fcone Belt in ibren munberbaren Erideinungen von Luft, Barme und Licht, Die meber jemale aus ihrer Orbnung weichen, noch ruben, von niemand erfchaffen fein foll, und zuerft bezeugte ich auch, biefes unmöglich zu fonnen. Aber Balter erflarte, bag alle Dinge burch Gefege regiert murben, und bag jeder Belebrte, ber fie jum Begenftanb feines eifrig. ften Studiums gemacht, von Diefen Beepen,ale ber Gruntlage ber Weltorbnung, feftwüllerzeugt fei. 3ch weiß, bag ich ibn fragte, wie es benn tame, bag nicht beutjutage noch folde Befege entbedt wurden. Die obne irgend welche Gulfe Lotomotive, Schiffe ac. ichaffen tonnten; benn bas fcheine boch nach ben Befegen bes Gonnenfpfteme eine große Rleinigfeit. Aber ba bachte er ich fpotte feiner, und ich ver fprach ibm, feine Bucher ju lefen, und nach und nach begann ich, wie er zu benten, ba ich, wie fcon gefagt, nur einige allgemeine Unfichten und feine Uebergeugungen aufzugeben batte. Reine Borftellungen von ber Liebe Gottes, von feiner Fürforge, von bem großen Befchent, welches Er une in feinem Sohn ale unfern Erlofer gegeben, maren mir nabe getreten. Es muß für Balter ungleich dwerer gemefen fein, allen Glauben an Bott, an ben Schöpfer himmels und ber Gebe aufzugeben. 3ch meinte zuweilen in feinem Antlip einen fehnfüchtig verlangenden Ausbrud ju entbeden, wie wenn fein Berg nicht befriedigt fei; aber wenn bem auch fo mar, er gab es niemals

gu und mar fo unermublich in feinen

Liebe ju ihm bald feinem Beifpiele folgte. Man forberte mich zuweilen in ben Ber-fammlungen auf, ju fprechen ; es ift mobl fcmeidelhaft für einen jungen Dann, wenn feinen Reten Lob gefpenbet und ibm gefagt wirb, bag er bagu Talent befige, und es fpornte meinen Ehrgeig und trieb mich an, eifrig gu ftubiren, um mich mit immer neuen Beweisgrunden gegen bas Chriftenthum auszuruften, und Balter murbe gang ftolg auf feines Freundes Berühmtheit. Go vergingen mehrere Jahre meines Lebens, bann tam eine Beit, Die ich nie vergeffen merbe. Pfingften, ale Balter und ich für einige Bochen einen Abftecher nach ber Geefüfte machten. Das Better mar icon, und wir brachten unfere meifte Beit am Stranbe gu, Die erfrischenbe Luft athmend und die fdwellende fluth beobachtend, wie fle zweimal am Tage, punttlich auf Die Minute, anwuche bie fie unfere Suge erreichte. Benn man am Deer fteht und feiner Stimme laufcht, fo fagt es einem gar mundersame Dinge ober erwedt manche Fragen. Am letten Tage unferes Dortfeine unterbrach ploplich Balter's Stimme bie Stille und traumerifc, wie unbewußt fprach er : "Ber halt bas Meer in feinen Grengen ?"

"Bie, gehordt es nicht, wie alle Dinge in ber Belt, bestimmten Befegen ?" fragte ich überrafcht.

"3ch bente ja," fagte er fich megmenbend, und es bauerte einige Beit, ebe er feine frühere Beiterfeit wieber erlangte.

Bon ba an bemertte ich eine Beranberung in Balter. Er murbe viel ftiller, und es mar. ale ob eine fcmere Laft feinen Beift betrübte; er blieb von unfern Befammlungen fern, und wenn er juge-gen war, nahm er feinen Theil an ben Berhandlungen. Gines Tages burchfuhr es mich wie ein electrifder Schlag, als er mir eine Bibel zeigte und fagte : "John, ich weiß nicht, mas bu von mir benten wirft; aber ich fann es nicht langer verbeimlichen ; ich babe biefes Buch gelefen, und bin ju ber Ueberzeugung gelangt, baß es mahr ift."

"Warum lafeft bu es, Balter?" fragte ich, meine Aufregung befämpfenb.

"3d that es aus Pflichtgefühl, John," antwortete er. "Ich hielt es nicht für recht, ein Buch ju verdammen, welches ich nie gelefen, feit ich alt genug mar, es gu verfteben Die Erinnerung an bie bibliichen Geschichten, welche meine Mutter mir ju ergablen pflegte, ermedten in mir Die Gebnfucht, fie noch einmal zu lefen. Erinnerft bu bich unferes Bufammenfeine in Morecumbe, ale wir vom Deer und ben feften Raturgefegen fprachen, benen es geborche? In jenem Mugenblid mar mir Dofes eingefallen, wie er Das rothe Meer vor ben Fraeliten theilte, und ber Gebante frappirte mich: wenn bas teine bloge Sage ift, was foll benn aus jenen ein fur alle Mal gegebenen Raturgefegen merben ? Geit jener Beit habe ich, ohne bag bu es mußteft, John, Die Bibel gelefen, mit bem Bunfc, fle unmahr und ben Unglauben mahr gu finben. Aber John, es liegt in ihr eine Majeftat, bie mich vollftanbig übermaltigte, und ich tann jest nur glauben, bag es bie Majeftat ber Bahrheit ift."

Comeit borte ich ibm rubig ju; bann aber erfaßte mich ein furchtbarer Born, und ich fprach ju ibm, wie noch nie in meinem Leben, und obgleich er mir in ber rührenbften Beife fagte, bag ber Glaube an Gott ben Bater feinem vermaiften bergen fo innig wohl thate und ein Troft fei, ben er vergebens in ber gerftorenben Bewirrung bes Unglaubens gefucht hatte — war ich in folder Buth, baß ich ihm und ber Bibel fluchte! Balter trug biefen Ausfall mit unerschütterlicher Demuth. Bielmals verfucte er fpater mit mehr als bruberlicher Bartlichfeit mich ju bewegen, auf ibn gu boren. Aber ich blieb unbeweglich. 3ch fagte ibm, er habe mich ja zuerft in Die Schriften ber Unglaubigen eingeführt, und bag ich vollftanbig jest mit ihnen übereinftimme, und mich nichte erfcuttern tonne, ba ich entichloffen mare, fein Mbtrunniger ju merben. Es mar mir fcbredlich, fo gu ibm gu fprechen ; benn in meinem Bergen lag, trop allem Born, Die alte Liebe fur ibn verborgen : aber je mebr ich ibn liebte, je unangenehmer mar es mir, bağ er fich meinen Augen fo mantelmuthig zeigte, und ich fürchten mußte, er werbe auch bas Belachter ber Befahrten erregen. Richt, bağ er fic barum fummerte; aber ich ibat es und befchloß, an meinem Theil feine Gefinnung ju verheimlichen. Go ftanben bie Gachen ein bis zwei Monate binburd. Walter und ich faben une täglich bei unfern Berufogefchaften, und fo lange mir bei ben allgemeinften Begenftanben blieben, ging es gang gut ; aber fobalb er von Religion anfing, fing ich Feuer, und begegnete allen feinen Beweisführungen mit fcharfen Borten, Die auf fein gartfühlenbes Berg wie Sammerichlage fallen mußten. Aber er trug fle mir niemale nach.

Dann tam für mich eine Beit fcmerer Beimfudung, Die mir im Rudblid wie ein fcredlicher Traum erscheint. 3ch hatte ein liebes Beib und zwei Rinber, bie mir theurer als mein Leben maren. Eines Tages erfrantte unfere fleine flache. baarige Relly am Scharlachfieber und ibr Bemubungen, Anbere ju feiner Den- fleine tungeweife ju bringen, bag ich in meiner ftedt. fleiner zweijahriger Bruber murbe ange-(Schluß folgt.)



Blutkrankheiten.

## Leberleiden.

Magenleiden.

The Charles A. Vogeler Co., (Rachfolger von A. Bogeler & Co.) Baltimore, Mb.

In August Goenig's HAMBURGER alle Krankheiten Brust, Lungen,

Rehle.

The Charles A. Vogeler Co., (Rachfolger von A. Bogeler & Co.) Baltimore, Dtb.

#### Eisenbahnland-Agentur!

Suntington & Berfins,

Windom, Minn.,

Agenten für die

Siour City & St. Paul-

Winona & St. Beter= Eisenbahn= Ländereien

in ben Counties

Cottonwood u. Jadion.

Die niedrigften Preife fur Baars faufer und Soiche, bie genus gende Angahlung leiften.

Befuden Sie uns, wenn Sie Gifen. babn= ober Brivatland munichen. Benn Sie ein Stud Land im County gerne faufen murben, fo tonnen mir es Ihnen bes forgen, wenn es überhaupt ju haben ift.

Huntington & Perkins. Windom, Minn.

#### Geld zu fechs Brogent Intereffen

and angemeffener Commiffion tann ich auf fultivirte garmen ausleihen in Sarven und Das Gelb fann febergeit abbezahlt werben, wenn bie Intereffen fällig finb. Befragt euch bei mir, che ihr anberswo hingeht.

Burrton, Ranfas,

3faat 28. Eng, Mgent unb öffentlicher Rotar.

## Peabody Dampf-Mühle.

Die Unterzeichneten baben bie Beaboby Muble gefauft und erlauben fich, ben Einwohnern von Peabody und Umgegend ergebenft anzuzeigen, baß fie jest bas Geschäft treiben.

Schlichtmablen und Schroten für Runben wird fonell und punttlich beforgt. . Ausgezeichnetes Familien: Mehl, Roggen. Mehl, Graham. Mehl, Belichtorn. Mehl und gemahltes Futter immer vorrathig.

Bezahlen Die bochften Breife fur Mahlmeigen und ift in guter Rachfrage. Bur Runbidaft laben freunbidaftlichft ein

Beinen Brothers.

Birb auch beutich gefprocen.

#### Tagesneuigkeiten.

#### Musland.

Afg banift an. - St. Petereburg, 26. Beb. Die St. Petereburger Zeitung fagt: Obwohl bie ruffichen und britifden Eingriffe in bas afghanische Gebiet bagu angethan find, bie Sachlage zu verwideln, giebt man boch in eingeweibten Rreifen die Doffnung auf eine gufrieder:fiellende Löfung ber Grengfrage nicht auf. England muß tavon überzeugt werben, daß Rußland berat nicht befegen wird. Es berricht auch die Unsicht vor, daß eine ausschließlich britifde Befegung Derate als allju gewagt unter-

St. Petersburg, 27. feb. Das Journal be St. Petersburg fpricht fic über bie afghanische Angelegenheit folgenbermaßen aus: Es ift gu boffen, baf ber Graf Dufferin, welcher mit bem ponjen, dag der Graf Lugerin, werder mit bem demir von Afgbanistan eine Besprechung abhalten soid, ihm einige gute Ratbichläge ertheilen wird. Wenn England und Rufland Afgbanifan als neutrales Gebiet zur Berhinberung von Reibungen beirachten sollen, so darf der Emir eit nicht jum Jankapfel machen ober sich in die Bestitelung ber Grenze mischen. Die Thattache, daß der Emir eine Besprechung mit dem Graften Dufferin halten soll, zeigt eine Abhänigkeit von ber englischen Politik. Deshalb trifft Großbritannien eine größere Berantwortlichkeit für die Jandhungen best fein. Mon nuch halfen bas Danblungen des Emir. Man muß hossen, das das englische Kabinet trop des Geschreies der Politifter bei der Beilegung der Grengspreitigteit ein seine Rlugbeit und Mäßigung bewahren werde. Der am Nil gefährdete Glanz des britschen Kamens sam auf der Straße nach Veret nicht mieder kregestellt werden Derat nicht wieder hergestellt werben.

Megypten. - Rorti, 25. Beb. Megypten. — Rorn, 25. gev. Der General Bradenbury melbet von Sebbeh gegen-über ber Infel Raniet, baß am 21. b. M. feine gesammte Teuppenmacht nebst Geschüßen, voll-ftändiger Ausruftung und 780 Thieren auf das rechte Ufer des Ril übergesest ift, bereit am (vorigen) Samstag bei Tagesanbruch gegen die noch vierzig Meilen entsernte Stadt Abu Damed vorzurücken. Bradenbury hat die Stätte besucht, wo Oberst Stewart ermordet Stätte besucht, wo Oberst Stewart ermorbet worben ift, und bort einige von Stewart's Biftenfarten, ferner Derbin und Dower gehörige Papiere und einen mit Blut besiedten Demb-Nermel gefunden. Der Dampfer, auf dem Stewart die Kahrt von Chartum bis zu der Mordftätte gemacht batte, liegt jest sechzehn Juß über dem Wasserstegel. Er ist ausgeplündert und mit Sand gefüllt. Die Saufer und die samt gefüllt. Die Saufer und die samt gefüllt. Die Daufer und bie samt gefüllt. Die Daufer und bie samt gefüllt. Die Daufer und die fammtliche Dade eines blinden Mannes Ramens Fatri Elman, des hauptanstifters von Stewart's Ermordung sind zerstört worden.

#### Inland.

Ma fh in gi on, D. C., 25. Feb. Der heute über acht Lage aus bem Amte scheined Prassent Arthur bat seinen Rachfolger Grover Cleveland eingeladen, von dessen Anfunft in Washington an bis zum Antritte bes Antac fein Gast im weißen Dause zu sein. Cleveland hat indessen die Einladung dankend abgelehnt. Am 4. März wird ber Prässent Arthur Cleveland in bessen Dotel zur Einsührungsseierlicheit abhalen und ibn nach dem Cabitol geleiten. land in beifen gott gir einfugtungsfeterlichen abbolen und ibn nach bem Capitol geleiten. Auch hat er die Einladung jum Inaugurations-Balle angenommen und bem Bestemmittee feine Mitwirtung gugeftdert, um die Zeierlichfeiten so glänzend als möglich zu gestalten.

Des Doines, Jowa, 23. Feb. Um Gamftag Abend ift auf ber Chariton & 3nbianola-Abtheilung ber Chicago, Burlington & Quincy-Babn ein Personengug entgleift und ben gehn fuß boben Sabrbamm binabgeftugt. Sechs Personen wurden verlett, nämlich Dr. Lobb aus Chariton, ein herr Bogel aus Reaful, C. 3. Daniels aus Ottumwa, ber Condufteur Joseph S. Cosford und Frau Ban Mintle aus Daflev. Die Verwundeten wurden an Ort und Stelle in Pflege genommen. Die übrigen Reisenden legten die Jahrt nach Indianola fort, wo fie am Sonntag Morgen eintrafen. cos Perfonen murben verlegt, namlich Di

wo fie am Sonntag Morgen eintrafen. Dubu que, Jowa, 24. feb. Um Sonntag Morgen wurde Frau Rosanna Carlin, weiche bei ihrer Tochter, einer frau Braby, an ber Pine Sir. hierselbst wohnt, mit eingeschlagenem Schoel in ibrem Bett vorgesunden. Sie dattevor einigen Bocden ihre farm für \$18,000 verfauft und es liegen Berdachtsgründe bafür vor, daß ibr fünfundzwanzigfäbriger Sohn Evuard und ihre vorgenannte Lochter sie erwordet haben, um in den Besth debt gu gelangen. Das Leichenschaugericht hat beute das Geichwisterpaar unter dem Berdachte des Multermordes den Großeschworenen überwiesen.

Detroit, Mich., 24, feb. Amei Arembe

Detroit, Rid., 24. Jeb. 3mei Frembe versuchen gestern Abend von der Borftabt Spring Bells aus auf ber Eisbede bes Detroit-Bluffes bas canabifde Ufer ju erreichen, brachen aber ein und ertranten. Ran glaubt, baß sie aus bem County Roscommon in Michigan ge-temmen waren.

fommen waren.

Rew Jort, 25. Feb. Die Boruntersuchung wiber ben zweiten Steuermann Wilhelm Rauschen und ben Dochboolsmann Kerbinand Cölpin von bem amerikanlichen Schiffe "3. T. Chapman", welche ber ibblichen Rispandlung bes Matrolen Deter Jansen angeflagt find, bat beute bezonnen. Undreas Jansen sagte eiblich aus: er habe auf ber Ueberfahrt von San Francisco nach Liverpool baufig gesehen, daß die beiben Angeslagten Peter Jansen niederschugen und mit Hüßen traten.

Rew Jort, 27. Feb. In ben lepten sieben Tagen sind ber Dun'schen handelsagentur 283 Bankerotte gemelbet worden, nämlich 243 aus

ben Ber. Staaten unb 40 aus Canaba, gegen 290) in ber Bormoche.

290 in ber Borwoche.
Rankafee, Il., 25. Feb. Der gestern Abend um acht Uhr von Chicago abgegangene Personenzug ber Ilinois Central-Bahn war gegen Mitternacht durch einen Bruch an einem Bagengestelle genöthiat, drei Meilen süblich von Chepense, Il., Oalt zu machen; ber etwas später abgegangene New Orleanser Elizug war ihm in ber Enisernung einer halben Meile gefolgt, hatte einem nachfolgenden Güterzuge das Palissgand gegeben und war alsdann bicht an den Personenzug herangesabren. Unerwartet näherte sich der Güterzug mit voller Geschwindigkeit und fuhr in den aus Gepäckwagen, Raucwagen, zwei Personenwagen und vier Schaswagen, zwei Personenwagen und vier Schaswagen beschenden, die übrigen Bagen wurden in einander und in die sintern Bagen werden in einander und in die hintern Bagen werden in einanber und in die hintern Bagen bes Perfonenguges getrieben. John A. McInnes aus Ingerfoll, Qut., tam babei um bas Leben.

Philabelphia, 26. Jan. Gine Depefche aus Ren Columbia berichtet : Georg Dalm und August Stragle fuhren beute Morgen in einem Schiliten auf bas Lanb, um landwirtbicaftliche Erzeugniffe einzukaufen. Beibe pflegten ber Flafche grundlich jugulprechen. Etwa acht Erzeugnisse einzukaufen. Beibe pflegten ber Flasche gründlich juzusprechen. Etwa acht Meilen von herr wurden sie im Laufe bes Tages als Leichen aufgefunden. Die Pferbe waren mit bem Schlitten durchgegangen und die beiben Infaffen maren aus bemfelben berausgeworfen Inigien waren aus demietet ber detausgeworfen worben. Dalm hatte ben Dals und ben rechten Urm gebrochen und Stragle's Roof war vom Körper gerissen. Im Schnee war 400 Fuß weit eine Blutspur sichtbar.

St. 3obne, Did., 24. geb. Die fiebenjährige Mary Rellogg und ihr breizehnfahriger Bruber Darre fpfelten heute in bem von ihrem Brogvater gehaltenen Bureau für Epref-Sentbungen. harry fand in dem Schreibtische eine Piftole, welche fich entlub, ale er fie in bie Sand nahm, und bie Rugel traf Mary, fie tobtlich vermunbenb, in ben Ropf.

That ta no v ga, Tenn., 26. Reb. Die Farmer Frank Steele und Joseph Richie aus ber hiesigen Umgegend find bei dem Ueberschreiten ber Eisbede ber Chicamanga Creef ertrun-

Rodforb, 3fl., 26. Feb. Der Leibstall-Befiger 3 E. Ginbere hierfelbft mifchte beute Morgen aus Schiefpulver und heißem Geit eine Einreibung für ein frankes Pferb. Dabei erplobirte bas Pulver und Ginders erlitt im Geficht, namentlich an ben Augen, und an ben Danben fdwere Branbwunben.

Bismard, Daf., 27 feb. Bon ben von Bouverneur Pierce bem "Council" eingesanbten Ernennungen find heute bie von Raymond aus Dismard jum Schafmeister und von Barb aus Jantton jum Chef bes Schulmesens bes Lerritoriums bestätigt worden; die Beschluß-nahme über bie Ernennung für bas Amt bes Auditore fteht noch aus.

Lanfing, Dich., 27. Feb. Der Befegentwurf für Biedereinführung ber Lobesftrafe ift heute vom Daufe angenommen worben.

#### Abtheilung der Berausgeber.

Diefe Geite, wie bas gange Anzeigen=Departement fteht nicht unter ber Controlle und Berant: wortlichfeit bes Gbitors. "Gl

Geld!

Berficherung!! Land!!!

## John J. Toevs, Billeboro, Ranf., bat 10.000 Ader werthvolles Land in ber be-ften Beigengegend zum Berfauf.

Beigengegend jum Berfauf; eiht Geld auf Grundeigenthum;

Berfichert gegen geuer und Binb in ben

Raufbriefe, Teftamente, Berträge, Boll-machten ze., werden zu billigen Preifen ausgefertigt. Dffice: German Bant.

## Leinfamen! Leinfamen!

Bon 1000 bis 5000 Bufhel!

#### Ruffifder Leinsamen für Saat

ift gu verkaufen !

Begen Preis und Bebingungen menbe man fic an

C. B. Funt, Billeboro, Ranfas. 6-9.'85.

#### Bibeln. Bibeln. Bibeln.

Wir haben fleis von ben vornehmsten und besten Bibeln im Borfeith. Wir wünschen, die sich gewertässige Versonen in verschiebenen Gegenben, die sich dem Welten Tauf beiere Bibeln, wie and bes Rättver-Spiegels und Benne Gimon's vollkindigen Werke widmen wollen. Man kann sich babunch während ber Winter-Monate einen sich sehren Richten fichen Berteinst fichen. Um ferners Ausburft wende um fich an bie MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

## Seinecke, Jr.

Inkasto-Beschäft, Cincipnati, Ohio.

## Vollmachten

rechtegültig angefertigt.

#### Erbschaften

in Deutschland, Defterreich unb ber Schweis fonell und ficher einfaffirt.

Den beutichen Abvotaten unb Rotaren von Elfhart und Umgegend erlaube ich mir meine Dienfte ergebenft anzubieten.

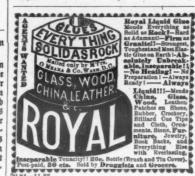

#### Gesangbücher

find bei mir zu folgenden Preisen zu haben: Lebereinsand mit Ramen, Futteral und gelsben Schnitt. 11.80 Ohne Namen 1.65 Golbifonitt mit Ramen und Futteral 2.30 Boll Worocco, sein gebunden. 3.50 Auch alle anderen Bücher der Rennonite

Bubl. Co. tonnen burd mich bezogen mer:

PETER WIENSS, (Pembina) Reinland, Manitoba. Bir erfucen unfere gestren Annben in biefer Gegend alle Aufträge an ben Obengenannten zu übertragen, da sie auf biefe Weife bei Gegendiger und sicherer er-halten, als wenn sie einzeln bei uns bestellen. Bestel-lungen für Kalcinder, Kundischau, zerold und Jugend-freund werben ebenfalls prompt von ihm beforgt.

MENNONITE PUBLISHING Co., Elkhart, Indiana

#### Mennonitische Rundschau.

Gine 2Bochentliche Zeitung für nur 75 Cente das Jahr.

Bestellungen tonnen mit jeber Rummer an-fangen und find ju abreffiren an bie MENNONITE PUBLISHING CO. ELEHART, Ind.

Die "Runbicau" bat fich bie Aufgabe ge-ftellt, aus allen mennonitifden Rreifen über foglale und firchliche Berhältniffe in unparteiticher Beife Rachrichten gu bringen. Gleichzeitig wird auch bem Belehrenben und Unterhaltenben bie gebührenbe Rudficht geschenft, wie auch bie Tagesereigniffe in gebrangter Rurge gur Sprach fommen. Babrend ben Kirchenblattern als Organen einzelner mennonitischen Abtheilungen durch Babrung einzelner Eigenthümlichfeiten eine allgemeine Berbreitung unmöglich gemacht wird, ift es das Borrecht ber "Rundichau" sich einer mehr ober weniger frästigen Unterflühung sammtlicher Mennoniten zu erfreuen, was die herausgeber um so mehr von mer Nothwendigkeit einer allge meinen men non it i sche n Zeitung überzeugt. Diese ins Leben zu rufen und von Jahr zu Jahr zu vervollsommunen, bot manche Schwierigfeiten, zumal der Preis sehr niedrig gestellt werden mußte. Begenwärtig jedoch sind die Aussichten die besten, wofür wir nächt Gott allen unsern Gönnern aufs Wärmste danken. fommen. Babrent ben Rirchenblattern als

obe beiten, wornt wir nacht Gott auen unjern Gonnern aufs Märunfte danfenn.
Die Rebattion wird sich auch in Zufunft gewissenhaft besteißigen, jeder Abtbeilung unseres Bolke gerecht zu werben. Mittheilungen für das Blatt sind sehr erwünscht, denn nur die Original-Correspondengen von ben verfciebe-nen Plagen ermöglichen es bem Ebitor bie Auf-gabe ber "Runbicau" ju lofen.

Die Berausgeber.

#### Schöne Karten

mit dem gedrudten Ramen des Befiellers für ben geringen Preis von 20 Genes ver hundert. Zeber Schullebere ober Rinderfreund follte biefe Gelegenbeit benü-gen, denn die schönen Bilden machen den Kindern große Breude.
Uch ung. 1. Bon biefer Art Kartin tann man nicht meniger als ein volles Padet (100) beftellen. 2. Auf alle 100 Karten muß ein und derfelbe Rame gedrudt werden.— Wan abressie bie jahlreichen Bestellungen MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### Bilger: Lieder.

Dies ift ber Titel eines beutiden Befang-Dies it ber Ettel eines beutichen Gelang-buches mit Noten, welches für Sonntagschulen sehr geeignet ift. — Es ift 191 Seiten fart und enthält 238 Lieber, von benen 190 in Mufit ge-sest sind und ist in steife Einbandbecken gebun-ben. — Dreis: einzelne Eremplare 35 Cents; per Dupend \$3 60, vortofrei, ober \$3.00 per Expres, die Expressosen sind vom Empfänger zu trages. Zu haben bei ber MENNONITE PUB CO., ELRHART, Ind.

#### Das vierstimmige Choralbuch.

Bir haben eben wieber von S. Frang, Rußland, eine Bartie von ben vierftimmi-gen Choralbudern erhalten und tonnen jest wieder alle Bestellungen ohne Bergug beforgen. Breis, portofrei, \$1.60.

Dietrich Philipps Sanbbuchlein, von ber driftlichen Lebre und Religion. Jum Dienft für alle Liebaber ber Wahrbeit aus ber beiligen Schrift gufammengeftellt. 450 Seiten, Leberband und gwei Schlieben. Ber Boft. 1.75.
MENNONITE PUBL. CO., Elkhart, Ind.

#### Bilber=Rarten.

Beifolgend legen wir unferen Lefern ein an-berweitiges Berzeichniß unferer neuen Auswahl von Bilberfarten vor. Alle biefe Bilber wurden forgfältig ausgewählt und find schöne passent Beschenfe und Belobnungen für Kinder sowohl, wie für ältere Leute. Wir verfaufen bieselben zu äußerst billigen Preisen und laben beshalb höfichft zum Einfaufe ein.

#### Für Schulen und Sonntagefdulen. Farbenbrud - munberfoon!

.25

o. 54. Neueste Fleiße Narten für Sonntagschulen, in seinem Farbenbruck, 12 Blatt mi je 8 Kärtden, 96 Stild, ein schöner Bibelspruch mit Blumenfrang, Vö-gel u. f. w. auf jedem Kärtchen. 14x2 zou, Kreis

Des Chriften Beihnachtelichs ter für's ganze Jahr. 10 illustrirte Bibelworte in feinstem Farbenbund, einem prachtvolen Blumenstrauß mit Bicelsprü-chen, die sich auf die Weihnachtszeit beziehen.

Srufe von oben. 10 illustrirte Bi-betworte in feinem Farbenbrad: Bibelfprüge in farbenbrad, Blumenstrauß, Sögel u. f. w. Eine wunderschöne karte, IXS Jou.

MENNONITE PUBLISHING CO., Elkhart, Indiana

#### Der Berold der Wahrheit.

Eine religiofe halbmonatliche Beitidrift, ben Intereffen ber Mennoniten-Gemeinbe gewidmet, und nach Erläuterung evangelischer Bahrheit, sowie ber Beforderung einer heilsamen Guttesfurcht unter allen Rlaffen ftrebend, in beutscher und englischer Sprache und kostet das Jahr, in Borausbezahlung Ein Blatt in einer dieser Sprachen......81.00

Deutsche u. engl. Ausgabe gusammen ..... 1.50 Die Subscribenten belieben ausbrudlich ju bamerten, ob fie bie beutiche ober englische Mus-

gabe munichen Mufter-Eremplare werben unentgeltlich gugefanbt.

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind.

Der Chriftliche Jugendfreund, eine monatliche, schon gebrudte, illustrirte Rin-berzeitung, boch auch belehrend für bie reifere Zugend, wird redigirt von M. D. Wenger, und Jugend, wird redigirt von M. D. Wenger, und berausgegeben von der Menn. Publ. Co., Elfbart, Ind. Einzelne Eremplare koften per Jadr 25 Cents; fünf Eremplare an eine Novessen 25.00. Sonntagsschulen, die eine größere Partie bezieben, erhalten bas Blatt für 10 Ents per Jahr, ober fünf Cents per Palbjahr. Vokenummern werben frei zuessendt.

#### TIME TABLE.

Pobenummern werden frei jugefandt.

Lake Shore & Mich. South. R. R. Passenger trains after November 18th, 1883, depart at Elkhart as follows new standard time, which is 28 min. slower than Columbus time:

GOING WEST.

1 87 A. M.

No. 3, Night Express,

| No. 5, Pacific Express,        | 3   | 57   | 66    |
|--------------------------------|-----|------|-------|
| No. 71, Way Freight,           | 5   | 82   | 66 .  |
| No. 17, Limited Express        | 6   | 52   | 66    |
| No. 78,                        | 4   | 17   | 66    |
| No. 31, Way Freight,           | 2   | 52   | P. M. |
| No. 7, Special Mich. Express,  | 12  | 82   | 46    |
| No. 1, Special Chicago Express |     |      | 66    |
| GOING EAST-MAIN LINE,          | lea | ves. |       |
| No. 8, Night Express,          |     |      | A. M. |
| Grand Rapids Express.          |     | 82   | 66    |
| No. 78, Way Freight,           |     | 32   | 66    |
| No. 76, " "                    |     | 02   | 44    |
| No. 2, Mail,                   | 11  | 47   | 66    |
| Grand Rapids Express,          | 2   | 07   | P. M. |
| No. 10, Accommodation,         | 7   | 30   | 66    |
| No. 60, Way Freight,           | .7  | 01   | 44    |
| GOING EAST-AIR LINE,           | eav | res. |       |
| No. 4, Special New York Exp.   |     |      | P. M. |
| No. 6, Adlantic Express,       |     | 27   | 66    |
| No. 20, Limited Express.       | 6   | 87   | 44    |
| AT . MO STE . FR 1 1 1         | -   | -    |       |

No. 72, Way Freight, G leav. South Bend for Goshen 6 32 at " 7 82 Elkhart E leav. Elkhart for " 8 87 H " Goshen for South Bend 5 27 " Elkhart " 5 52 ar. at " 5 52 F " from Goshen 11 22 7 58 to Kendalville leaves 6 09 " ar. 44 6 02 P. M. rains arrive—main ling.
Rapids Express, 12 02 p. m. Grand Rapids Express, No. 13, Mich. Accommodation, 3 37

CONNECTIONS. At Adrian for Monroe, Detroit, and Jack son. At White Pigeon for Three Rivers, Kalamazoo, and Allegan. At Detroit with the Grand Trunk Railroad for Sarnia, Montreal, Quebec, Portland, &c. At Salem Crossing, with trains for Lafayette, New Albany At Chicago to all points west an

South.

Tickets can be obtained for all prominent points between Boston and San

JAS. E. CURTIS, Sup't Mich. Div. GEO. B. WYLLIE, Ticket Agent.

#### Die in ihrer gangen Reinheit von mir guber Granthematifden Seilmittel (aud Baunscheibtismus genannt) nur einzig allein echt und heilbringend ju erhal

n bon Special Arşi ber trantbematifden Deilmethobe. I etter Drawer 271. Cleveland, Ohio Office unb Mohnung, 414 Prespect Strafe.

für ein Infirument, ben Lebensweder, mit vergoldeten Nadeln, ein Flacor Vergoliteten Autoni, in ginen Oloum und ein Lehrduch, 14er Auffage, nebf Anhang das Auge und das Ohr, beren Arantheiten und Deilung durch die eraniematische Gelimethode, 89,00 Portofrei Preis für ein einzelnes Flacon Oloum \$1.50 Portofrei \$1.75

Erläuternbe Cirfulare frei. Dan bute fic vor galfdungen unb falfden Prophera.

### IJrgend Jemans

ber mit ber Geographie biefes Lanbes unbefannt, beim Unblid biefer Rarte feben, bag bie



Chicago, Rod Island & Pacific Cijenbah bermiteist ber centralen Kage ihrer Linie ben Often mit bem Weigen auf dem Kirglen Weg verbindet und Wasspiere baher ohne Wagagunwedjel wischen Sicago und Kansas City, Council Billife, keavermorth, Aichion, Winneapolis und Se. Kaul besprert. Eie verbindet sich in Minion Bahndoften mit allen her vorragenden Cijenbahnstinien, weiche wischen bem alsantischen und killen Dean laufen. Ihre Ausstatung it undertreist die und prachtood, indem sie mit den ben detantischen und killen Dean laufen. Ihre Ausstatung it undertreist in, mulman's tamofen Paloffe Schaft-Waggons und der Begons, mit Horton's etganten Echniesten, Hullman's tamofen Paloffe Schaft-Waggons und der beiten Art von Spelles Wagsons in der Welt verschen ist. Drei Agle salusin wirfen Sieges und den Minneapolis und Et. Baul, über die bestante "Albert gen und den Paloffen Michond, Nerfolk, Newport Rews, Spattanooga, Atlanta, Augusta, Rasbotte, Poulsville, Retington, Cincinnati, Indianapolis und Lauguste und Dunke, Enigen ein Linien werden der Spelanderte und Dunde, Minneapolis und Schaul und dagweite und Dunde, Minneapolis und Schaul und den Weitenber auf allen Auppt-Villete Diffecen in den Weitenber verfehen und danade verlauft.

Beigen Migden bestdert.

Beigen mäßerer Ausklunft verschaft und die Karten und Etrulare der

Begen mod Alband Bahn

\*\*Soben Mod Island Bahn Chicago, Rod Island & Bacific Gifenbahn

und Streulare ber von ber Erogen Bod 3Sland Bahn von ber Ead am nächten gelegenen Billet- Difice, ober abreffirt:

abrelitt: Gt. Bt. Cable, G. Ct. John, Bice-Braf. u. Gen. M'g'r. Gen. Bilets u. Baff. Agt. Chicago.

#### Passage : Scheine pon und nach

Samburg, Bremen, Antwerpen, Liverpool, Gothenburg, Notterdam, Amfterdam und allen europäischen Säfen, zu den

billigften Preifen. J. F. Funt, Elfbart, 3nb. Bu baben bei

#### Morddeutscher Llond.

Regelmäße birette Boftbampficifffahrt gwifden New York und Bremen,

via Southampton, vermittelft ber eleganten und beliebten Doft-Dampficiffe von 7000 Tonnen und 8000 Pferbetraft. Ems, Giber, Berra, Fulba, Redar, Rhein, Main, Donau, habsburg, Dber. Galier,

Gen. Berber. Die Expeditionstage find wie folgt feftgefeht: Bon Bremen jeden Sonnabend und Mittwoch Bon New York jeden Mittwoch und Sonnabe

Bon Rew Hort jeben Wittwoch und Sonnabend.
Die Neise der Schnell Tampfer von New Yorf nach Bremen dauert neun Tage. Passagiere erreichen mit den Schnelldampfern des Nordbeutschen Lloyd Deutschland in bedeutend fürzerer Zeit als mit anderen Linien.
Begen billiger Durckreise vom Innern Rufslands ein Bremen und New York nach den Staaten Kansas, Rebrats, Jowa, Minnesota, Datota, Wisconfin wende man sich an die Agenten
DAVID GOERZ, Halstead, Kan.
W. STADELMANN, Plattemporth

W. STADELMANN, Plattsmouth, Nebr. STEVENSON & STURFER, West Point, " L. SCHAUMANN, Wisner, OTTO MAGENAU, Fremont, John Torbeck, Tecumsen, A. C. Ziemer, Lincoln,

JOHN JANZEN, Mountain Lake, Minn. JOHN F. FUNK, Elkhart, Ind. Delring & Co. General: 9100 2 Bowling Green, Rem Port. 6. Clauffenins & Co., General Beftern 4,85) Agents, 2 S. Gart St., Chicago.

Rordbentider Blond.

#### RegelmäßigePaffagierbeförberung swifden Bremen und Baltimore. Abfahrt von Bremen jeben Mittwod. Abfahrt von Baltimore jeben Donnerftag

Einwanberern nach bem Beften ift bie billige Reife über Baltim ore befondere angurathen, ba fie — vor feber Uebervortheilung geichupt — bei Anfunft in Baltimore bireft vom Dampfer in bie bereitftehenben Gifenbahnwagen fleigen. Die Rorbbeutiden Lloyd-Dampfer brachten

1,250,000 Baffagiere

gludlich über ben Atlantifchen Dcean!! A. Coumacher & Co., Gen.-Agentin. Ro. 5 Gib Cap Gir., Baltimore, Etb. pber an J. F. Funf, Agent in Sitbart Inbiana.

#### Kunk's Kamilien-Kalenber für 1885.

für 1885.
Diefer schiener hat die Bresse verlassen und ist zum Bertauf im Budstore ber Wennonite Bublisching Co., Eisbart, Indiana, zu solgenden Preisen zu daben: 1 Exemplare 25 Cents; 2 Exemplare 15 Cents; 2 Exemplare 15 Cents; 2 Exemplare 15 Cents; 1 Dusend 60 Cents 22 Exemplare 15.00. Obige alle portofrei. Of Exemplare per Expres 83.75; ein Evos (144 Cids) per Appres 45.00. Wenn sie per Expres versandt werden, sind die liebersendigstosen, find die liebersendigstosen Rügler zu bestehn, find die liebersendigstosen gehrent werden, die eine Steiner ist seine gehren die Expres versandt mit eine Lieben, find die Einstein gehren die Einstein gehren die Einstein gehren die Einstein gehren finden, der in jeder Beziehung ein vortressischen Kalenber, der in jeder Beziehung ein vortressischen Kalenber, der in jeder Heziehung ein vortressischen Kalenber, der in jeder Heziehung ein vortressischen Kalenber, der in jeder Heziehung ein vortressische Kalenber, der in jeder Heziehung ein vortressischen Kalenber, der in jeder Heziehung ein vortressische Kalenber, der in jeder Heziehung ein vortressische Kalenber in die Kalenber in der Kalenber in de

Menn. Publ. Co., Elkhart, Ind.

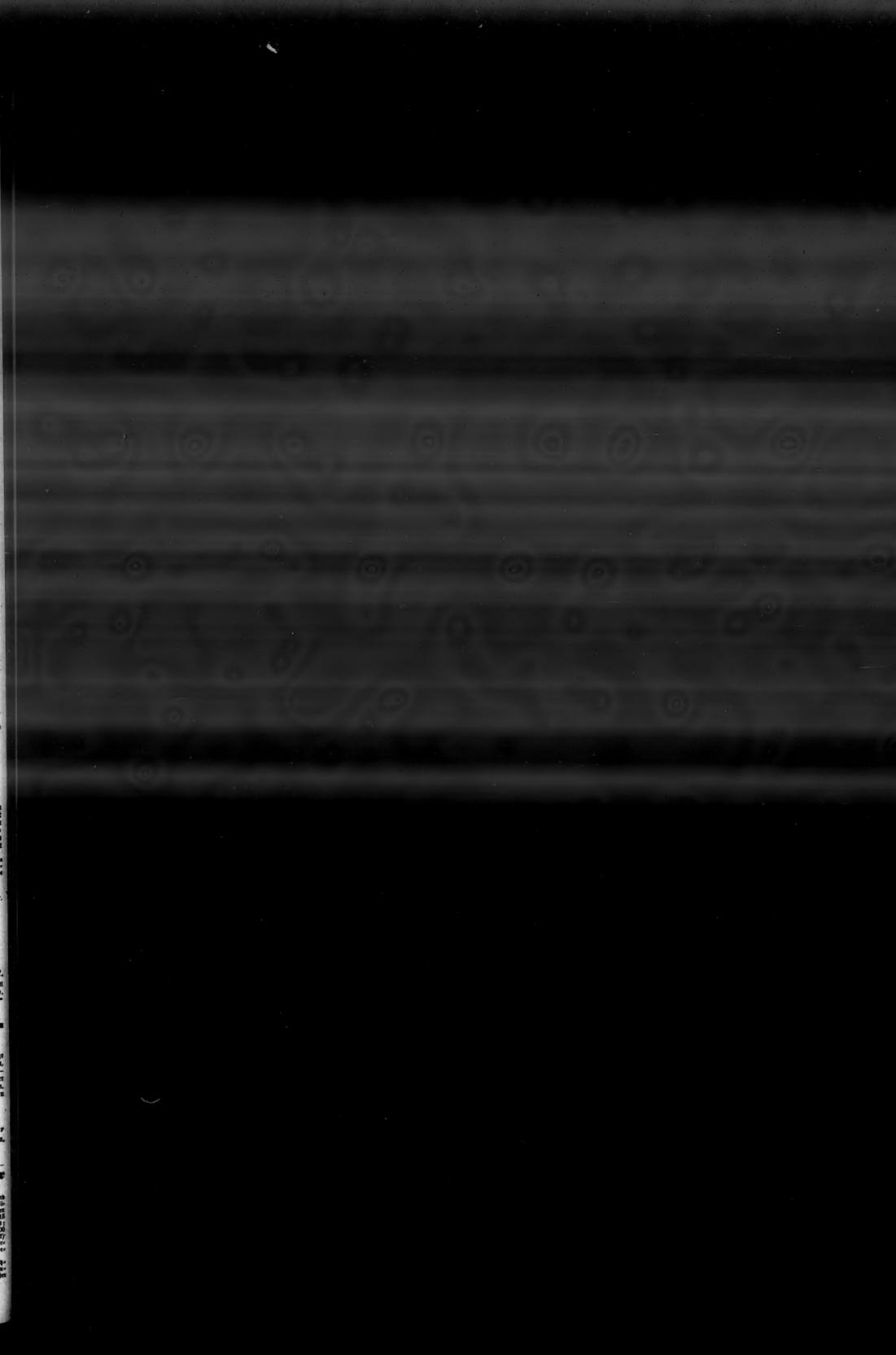